

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



THE
GERMAN
DEPARTMENT





haus Rosenhagen

.. . Section 1

## imesMax Halbe

# Haus Kolenhagen

## Drama in drei Aufzügen

Drittes Causend.



**Berlin** Georg Bondi 1901

## Meiner Beimath

## in treuer Erinnerung

Euch gruß' ich bunte felder, blaue Weiten, Euch dunkle Wälder, fern am Horizont. fremd seid Ihr mir seit Unabendammerzeiten Und gabt mir Alles doch, was ich gekonnt.

Münden, faschingssonntag 1901

## Menschen.

Christian Rosenhagen, Gutsbestiger auf Hohenau.
Karl Egon, sein Sohn.
Die alte Rosenhagen, seine Mutter.
Martha Reimann.
Hermine Diesterkamp
Frig Diesterkamp, Primaner
Thomas Voh, Bestiger in Hohenau.
Pastor Siebert.
Dr. Nowad, Urzt.
Wegner, Ugent.
Inspektor Rathke.
Minna, Diensimädden.
Bumkewitsch, Knecht.
Drei andere Knechte.

Ort: Gut Hohenau.

Beit: Anfang ber neunziger Jahre. Der erfte Aufzug fpielt im Juni, die beiben legten an einem Septembertage, Bormittags und gegen Abend.

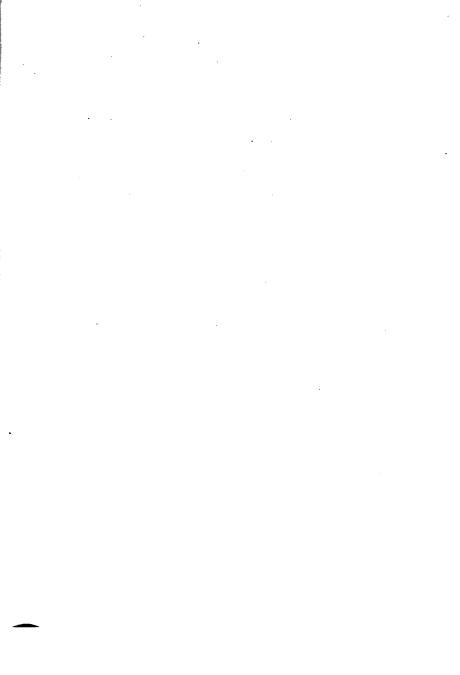

## Erster Aufzug.

Großer Flur im herrenhaus. Zwei Thüren rechts und eine Thür links führen zu ben bericiebenen Zimmern. In ber Mitte ber Rudwanb befinden sich zwei Glasthstren, durch die man über eine breite Frei= treppe in den Blumengarten hinab gelangt. Die beiben Fenfter rechts und links bon ben Glasthiren geben ebenfalls auf ben Garten hinaus. Sobe altersbraune Gidenfdrante, gefront von Delfter Borgellandafen. erheben fich an ben Seitenwänden. Ein Tifch mit Papieren, Zeitungen, Schreibzeug fteht in ber Mitte bes Alurs, Stuble brum berum. Ein verblichenes Ranapee an ber Wand links born. - ber Raum ift schmudlos und ernft, boch mit feinen weißen Garbinen und bem Blid auf ben Garten nicht unfreundlich. - Es ift ein heiterer gruhlingstag, Mitte Runi. - Die beiben Alligelthuren ber Rudwand find weit ge-Man fieht über Blumenbeete und Rasenflächen, die weiter gurud burch einen Bach begrenzt werben. Neber ben Bach führt ein ichmaler Stea aus bem Garten nach einer jenseits angrenzenben Biefe. fiber bie hinaus ber Blid in bie Weite, bis zu blaufchimmernben fernen Bügeltetten ichweift.

Pastor (in gebämpstem Ton). Es ist also nach bem Doktor geschickt worden?

Martha (ebenso). Gewiß boch, Herr Pastor! Der Wagen ist all gut anberthalb Stunden weg!

Rathke. Wenn er ihn man zu Hause getroffen hat! Martha. Sie können sich gar nicht benken, Herr Vastor, was wir für'n furchtbaren Schred bekommen haben, wie ber Onkel auf einmal so... so... so in die Luft greift, und fällt auf den Stuhl... und ganz kreideweiß wird er und kann kein Wort 'rausbringen und ringt blos immer nach Athem ... (Schaubernb.) Das vergeß' ich mein Lebtag nicht!

Rathke (nähertretend). Ja, wir haben grab' so zussammengestanden, — ich und der Herr und das Fräuslein, und haben uns was erzählt, und die Rede ist natürlich wieder auf den da von der andern Seit' Mühlengraben gekommen (er beutet hinaus in der Richtung über den Bach), Sie wissen all, Herr Prediger, wer damit gemeint ist, ich brauch's Ihnen nicht erst lang' ersklären . . . (Er beutet wieder hinaus.)

Pastor (seuszen und topfnidend). Ja, Gott sei es geklagt! Dieser unglückselige Streit hat mir meine ganze Amtsthätigkeit hier vergistet!

Rathke. Lassen Sie man gut sein, Herr Prediger, bas ist mehr wie 'ne gewöhnliche Streiterei, was die Beiden zusammen haben, unser Herr und der da von jener Seit', der Boß, das ist ein Krieg auf Tod und Leben, kann ich den Herrn Prediger man sagen, wo Jedes dem Andern an die Gurgel will, und nu halten sie sich gepackt, und einer von Beiden muß dran glauben.

Paftor (tritt einen Schritt zurüch). Gott bewahre mich! Sind das Christenmenschen?

Rathke (nach einem Augenblick). Haben Sie mal burchs gemacht, was Krieg ist, Herr Prediger, so richtig Krieg? Wissen Sie, was das heißt, wenn so 'ne Kompagnie Landwehr 'n französisches Dorf stürmen soll?

Pastor (etwas ungebuldig). Man macht sich ja wohl aus der Lektüre ein Bild davon. Uebrigens wozu das?

Rathke. Das werden Sie gleich sehen, Herr Prediger! Ich hab' Ihnen das nämlich ein gutes Dupend Mal erlebt. Da heißt es: Marsch, marsch! Und alle Mann Sturmschritt voran! Und nu die Augen zugekniffen und los und den Feind zurück= geschmissen und ein Gehöft nach dem andern im Sturm genommen und zuguterletzt . . .

Paftor (ungebulbig). Nun? Zuguterlett -?

Rathke (lacht in seinen Bart). Ja, zuguterleht . . . ich erzähl' Ihnen ja das nicht umsonst, Herr Prediger! Nu stellen Sie sich mal vor, zuguterleht, ganz am Ende vom Dorf da steht noch ein einziges Gehöft, da hat sich der Feind dern seigesetz, aus dem schießt's und ballert's lustig weiter. Sagen Sie selbst, Herr Pastor, thäten Sie das eine Haus dem Feind lassen, wenn's auch'n Bischen sesten gebaut wär', wie die andern, und 'n Bischen schwerer zu nehmen! Thäten Sie den Feind ruhig weiter schleßen lassen aus dem Haus?

Pastor. Ich verstehe beim besten Willen nicht . . .! Rathke (überlegen). Sehen Sie, Herr Prediger, der Feind, mit dem wir es zu thun gehabt haben, unser Herr und ich, das sind die andern Besitzer gewesen, die's noch von Anno dazumal hier im Dorf gegeben hat. Die haben wir Alle mit Gottes und Deiwels Hülfe so langsam tausgebissen und rausgeschmissen, den Einen so, den Andern so, wie sich's grade gemacht hat, aber gegangen sind sie Alle! Er halt einen Augenblic inne, streicht sich den Bart.) Alle! Bis auf Einen, Sie wissen, dies wissen, die wissen sich auf den da von der andern Seit' Mühlengraben . . .

Pastor (erregt). Und auf Thomas Boß ift es

jest auch abgefehen? Für ben ift jest auch ber Strid gebreht?

Rathke (rusig). So ift es, Herr Prediger. Ganz so, wie Sie sagen!

Pastor (brett sich auf dem Absatz um). Schämen Sie sich was, Mann! Schämen Sie sich doch was! (Er macht einige heftige Schritte.)

Rathke. Herr Prediger, wer A gesagt hat, muß auch B sagen, und wer'n ganzes Dorf im Sturm genommen hat, der kann das letzte Gehöft nicht dem Feind lassen! Da heißt es entweder — oder, und kommst Du über'n Hund, kommst auch über'n Schwanz!

Martha (unwillig zu Rathte). Was Sie auch zusammen= reden, Rathke. Der Herr Pastor muß sich was Schönes von Ihnen benken. Und vom Onkel mit.

Rathke. Lassen Sie man gut sein, Fräuleinchen! Das ist Alles schon so voraus bestimmt. Das geht Alles per Muß.

Martha (lebhaft). Glauben Sie mir, Herr Paftor, ich will den Onkel gar nicht in Schutz nehmen. Es gefällt mir auch nicht Alles. Aber was soll ein armes Mädchen machen, was allein in der Welt das steht, keine Eltern und nichts hat. Man ist doch mal auf die Verwandten angewiesen. Schlimm genug.

Paftor (tritt zu ihr an ben Lifc). Liebes Fraulein, Ihnen macht ja kein Mensch einen Vorwurf.

Martha. Ich verstehe ja nichts bavon, Herr Pastor, aber soviel weiß ich, ber alte Boß ist auch

kein Engel. Ich benke, ba wird Einer soviel Schulb haben, wie ber Andere.

Pastor. Nein, nein, Fräulein Reimann, die Schuld liegt durchaus bei Ihrem Onkel. Ich habe das ja Jahre lang mit ansehen müssen und din machtlos dagegen gewesen. Der Dämon der Habsucht hat Ihren Onkel durch's Leben geheßt. Daher schreiben sich all die Konskikte, die er mit seinen Mitmenschen gehabt hat, die zahllosen Prozesse, die so viel Aergerniß erzegt haben. Landgier, Fräulein Reimann, unersättliche Landgier, das ist der schwere Vorwurf, den ich Ihrem Onkel machen muß . . .

Martha. Das muß bann wohl ein Bischen in ber Familie liegen, Herr Paftor. Ich freu' mich auch immer, wenn ich all bas schöne Land seh, was ber Onkel so in seinem Leben zusammengebracht hat, die Wiesen und die Felber und all bas Andere. Darüber freu' ich mich, wenn ich auch nie etwas babon haben werb' und arm bin wie 'ne Kirchenmaus.

Paftor (läckelnb). Bei Ihnen ift bas ja etwas ganz anderes, liebes Fräulein. Da ift es ein unschuldiges Bergnügen, weiter nichts.

Martha (settsam). Sagen Sie das nicht, Herr Pastor. Ich kann mir ganz gut denken, wie das über einen Menschen kommen kann. Das muß so kommen, wie ein Heißhunger . . wie ein Heißhunger! . . . Wer immer am fremden Tisch gesessen hat und immer fremdes Brot gegessen, kann sich das ganz gut vorstellen.

Paftor (ift ernst geworden, sieht sie burchbringend an). Dann rathe ich Ihnen, Fraulein Reimann, bekämpfen Sie den Damon in Ihrer Bruft. Bekämpfen Sie ihn!

Martha (leichthin), Meinje, Herr Paftor, es wird ja wohl nicht so schlimm werden. Ich werb' schon gar nicht in die Verlegenheit kommen.

Pastor (eifrig). Sagen Sie selbst, Fraulein Reismann, und Sie, lieber Inspektor, was hat Christian Rosenhagen nun von all dem gehabt?

Rathke (einfach), Er ist 'n reicher Mann ge= worden, Herr Prediger,

Pastor (etwas nervös). Gut, ja! Aber was hat er auch Alles dabei eingesetzt.

Rathke. Ich sag' immer, Herr Prediger, umsonst ist ber Tod. Und bas ist auch nicht mal wahr, benn ber Tod kostet bas Leben.

Pastor (hat einige Schritte gemacht). Erzählten Sie nicht vorhin selbst, daß der Schlaganfall, oder was es nun sein mag, also das Unglud, daß das gerade bei einem Gespräch über Ihren Nachbarn geschehen sei?

Rathke. Das kann wohl ftimmen, Herr Prediger. Pastor (forigend). Und das Gespräch war, nach ber Natur Ihres Herrn zu schließen, kein ruhiges.

Rathke. Re, ruhig war's nicht! Nicht die Bohne von ruhig! Wir haben gerade über das Wiefenland gesprochen, was Sie da drüben jenseits vom Mühlengraben sehen (er zeigt hinaus über den Bach), wo der Steg rüber führt. Sie wissen ja, das ganze Stud gehört dem da drüben, es ist sein bestes Wiesenland, ohne das

kann er gar nicht bestehen, und wenn ihm das abgenommen wird, dann kann er man ruhig einpacken. Darüber haben wir gerade gesprochen, und der Herr hat sich furchtbar aufgeregt . . .

Pastor. Furchtbar aufgeregt! . . . Da haben wir's ja.

Martha. Ja, weil ber Onkel gesagt hat, das Wiesenland gehört dem Boß ja garnicht, das gehört von Rechtswegen dem Dorf . . .

Paftor. Und da das Dorf jetz Ihrem Onkel gehört, so würde dann die Wiese ebenfalls . . . D! (Er wendet sich ab.)

Martha (achselzudenb). Ich sag' ja blos, was ber Onkel sagt. Mich geht's ja nichts an. Was hab' ich von dem Wiesenland?!

Rathke (mißbiuigenb). Sagen Sie das nicht, Frauleinschen; die Wiese könnten wir man sehr gut brauchen, wo sie uns jest blos im Weg ist und uns blos Schaden macht. Da hat der Herr ganz Recht!

Pastor. Also ber Gedanke spukt hier wirklich in ben Köpfen?

Rathke. So ist es, Herr Prediger. Und der Gedanke stammt auch nicht von schlechten Eltern. Denn das steht sest, das Wiesenland, das haben die Vossens zu Olims Zeiten unter Napoleon, wie das ganze Dorf ausgestorben gewesen ist, da haben die Vossens das an sich gerissen, das ist früher 'ne Dorf-wiese gewesen, und wie nachher die Franzosen wieder weg gewesen sind, und kein Mensch hat sich mehr drum

bekummert, da haben bie Bossens einfach das Stück für sich behalten. Das steht bombenfest, so gewiß wie zwei Mal zwei viere, der Herr kann's blos noch nicht beweisen, schwarz auf weiß ... aber was nicht ist, kann ja noch werden . . .

Paftor (einfallenb). Und barüber haben Sie also gesprochen?

Rathke. Ja, und der Herr hat auf den Tisch geschlagen und hat rübergezeigt nach der Wiese und hat geschrien: Recht muß doch Recht bleiben, und die Wiese gehört zum Dorf und den da drüben mach' ich todt! . . . Und in dem Augenblick . . . (Er besinnt sich, schweigt.)

Pastor. In dem Augenblick hat ein Höherer die Hand erhoben und hat den Tagen Ihres Herrn ein Biel gesetzt vor der Zeit.

Rathke. Na, ganz so weit ist es ja noch nicht, Herr Brediger, der Herr ist ja noch am Leben.

Pastor (lebbast). Ja, Gott sei Dank! Noch ist es ja nicht zu spät. Aber giebt es nicht zu benken, daß Christian Rosenhagen in dem Augenblick hat fallen müssen, wo er selber einen Andern zu Fall bringen wollte? Giebt das nicht zu denken?

Rathke. I, herr Prediger, bas kann fich Einer auslegen, wie er will.

Pastor. Sie und Ihr Herr, mein lieber Inspektor, Sie haben Haß gesäet und haben Rache geerntet! An mir ist es jest, das Unkraut wieder auszujäten und Frieden zu stiften! Sie wissen, Fraulein Reimann, ich habe es Jahre lang vermieben, das Haus Ihres Onkels zu betreten . . .

Martha. Mir hat bas auch immer fehr leib gethan, Herr Paftor.

Pastor. Heute bin ich auf ben ersten Auf hierher gekommen . . . Ja, ich wäre auch ohne Ihren Auf gekommen, benn ich verfolge einen bestimmten Zweck.

Martha. Co? Was ift benn bas, Herr Paftor? Darf man fragen?

Pastor. Ich verfolge ben 8weck, Ihren Onkel mit Thomas Boß auszusöhnen.

Rathke. Das wirb aber'n hartes Stück Arbeit werben, Herr Prediger.

Pastor. Ich baue auf ben Allerhöchsten. Ist ber Sohn bei bem kranken Bater?

Martha. Ja, Karl ist bei ihm und die Großmutter.

Pastor. Dann führen Sie mich mit Gott hinein. Martha (zeigt nach vorn rechts). Bitte schön, Herr Pastor, wollen Sie hier burch die blaue Stube durch= kommen?

(Die vorbere Thur wird rechts geöffnet.)

Karl Egon (ericeint auf ber Schwelle). Guten Tag, Herr Paftor. (Er reicht ihm die Hand.)

Paftor (hand schittelnb). Gott zum Gruße, mein lieber herr Rosenhagen. Gott zum Gruße!

Karl Egon (ernst). Ich banke Ihnen, daß Sie gekommen sind, Herr Pastor. Papa hat schon großes Berlangen nach Ihnen. Paftor. Das freut mich von Herzen.

Karl Egon. Es geht ihm viel im Ropfe herum. Sie werben ihn kaum wiebererkennen.

Pastor (freudig erregt). Kommen Sie, liebster Freund! (Er sieht ihn burch die halbgeöffnete Thüre nach rechts hinaus.)

Karl Egon (ihm solgend). Hier burch bie blaue Stube, Herr Paftor. Papa ift in seinem Zimmer. (Ab.)

Rathke (wieber näher kommenb). So'n Klugschmätzer, so'ner!

Martha. Was hat Ihnen der arme Paftor benn gethan, Rathke?

Rathke. Ich kann bas ewige Friedenstiften nicht leiben.

Martha (ift nach hinten getreten, sieht durch die Ahüren über den Garten weg in die Jerne). Wie blau heute die Liebschauer Höhe aussieht! Sehen Sie, ganz dunkelsblau, die Wälder da drüben!

Rathke. Das ist auf Regen. Ich spür's all lang in den Knochen. Mit dem schönen Henwetter wird's wohl balb 'n Ende haben. Wollen man machen, daß wir noch was rinkriegen. Nachher versault Einem wieder Alles.

Martha (einathmend). Die Nelken riechen auch stärker wie sonst. Es liegt schwül in der Luft.

Rathke. Ja, Gewitter ober Regen, irgend was kommt.

Martha (sieht in ben Garten hinaus). Jest hat ber Flieder auch schon abgeblüht.

Rathke. Na ja, es geht ja auch schon stark auf

Johanni. Was benken Sie sich, Fräuleinchen! Der Roggen kommt ja schon balb in's Blühen.

Martha. Wieber ein Frühjahr vorbei! Wieber eins! (Seufst, macht ein paar Schritte, bann nach einer turzen Kause, etwas gebämpft.) Was halten Sie davon, Rathke? (Sie beutet nach rechts hinüber.) Glauben Sie, daß der Onkel noch mal aufkommen wird?

Rathke. Wenn ich sagen soll, Fräuleinchen, ich trau' dem Frieden nicht. Daß er nach'n Pastor gesschickt hat, daß ist ein schlechtes Zeichen. Ein verslucht schlechtes Zeichen. Das dauert nicht mehr lang!

Martha (gebämpft). Und bann?

Rathke. Na, dann bekommt doch der junge Herr natürlich das Gut.

Martha (seltsam). Und bann weiter?

Rathke. Was wird dann weiter sein. Dann wird der junge Herr wohl auch mal an's Heirathen benken.

Martha (wie vorher). Ja, das glaub' ich auch! Rathke (verschmist). Dann werden wir wieder mal 'ne junge Frau in's Haus kriegen.

Martha. Ja, ja, eine junge Frau!

Rathke (fortsahrend). Und die wird so aussehen, wie Sie, Frauleinchen, und wird auch so heißen!

Martha. Wie ich? . . . Mein Gott! Was Sie fich benken!

Rathke. Ja, man benkt fich so fein Theilchen.

Martha (richtet sich auf). Und ich sag' Ihnen, bas wird nie im Leben ber Fall sein. Niemals! . . . Nie=

mals! . . . (Rurges Schweigen.) Befinnen Sie sich noch auf Hermine Diefterkamp, Rathke?

Rathke. Aus Danzig? ... Na, und ob! ... Die hab' ich ja immer auf's Pferd gehoben, wenn fie zu ben Ferien hier gewesen ist. Aber die hat mich balb gar nicht mehr gebraucht. Die hat reiten können, wie ber Deiwel.

Martha (bitter). Das wird ihr wohl so von Mutters Seite im Blute liegen. Die soll ja so was wie Kunstzreiterin gewesen sein.

Rathke. Ja, ja, bas hat bamals 'n höllischen Standal in Danzig gegeben, wie der steinreiche Diesterstamp sich so eine von Salamonsky aus'm Eircus weggeholt hat. 'n höllischen Standal! (Er tacht in seinen Bart.)

Martha. Aus Rußland war sie gekommen, nicht? Rathke. Ja, irgendwo da rum. Es ist 'ne verseiwelt schöne Person gewesen. Ich hab' sie oft genug gesehen. Unsere und die Diesterkamp, die haben ja viel zusammen verkehrt. Unserm Herrn ist das ganz piepe gewesen, was die Leute reden. Wenn ich so zurück denk', es ist 'n ganz lustiges Leden dazumal hier im Haus gewesen, dis dann die beiden Diesterskamps schnell nach einander gestorden sind, erst sie, dann er. Na, und unsere selige Frau, die ist ja dann auch dalb nachgesolgt. Danach ist es still geworden im Haus.

Martha (finnenb). Ja, kurz barauf hat mich ja ber Onkel zu fich genommen, für bie Wirthschaft und so.

Rathke. Wie die Zeit vergeht! Die liegen nun auch schon ihre acht bis zehn Jahre in der Erbe.

Martha (aus ihren Gebanken auffahrenb). Sie haben vorher von der jungen Frau gesprochen, die in's Hauskommen wird. Wenn Sie wissen wollen, wie die aussesehen wird, dann denken Sie an Hermine Diesterkamp, die Sie aussuch Aben.

Rathke (mit offenem Munbe). Ift die Möglichkeit?! . . . Re, Sie spagen!

Martha (bitter). Seh' ich so nach Spaß aus?

Rathke (herausplagend). Aber was wird dann aus Ihnen, Frauleinchen? Dann können Sie doch nicht bleiben?

Martha (lächelnb). Meinen Sie?

Rathke. Ne, das geht doch nicht. Sie und die junge Frau. Und die alte Frau ift auch noch da. Ne, ne!

Martha. Dann geh' ich eben wo anders hin. Die Welt ist ja groß!

Rathke. Aber Sie haben boch Niemand auf ber Belt?

Martha. Unsereins schlägt sich schon durch. Man ist es ja gewöhnt.

Karl Egon (öffnet die vordere Thur rechts, tritt herein, sieht sich um). Der Doktor immer noch nicht ba?

Rathke. Ich werb' mal nachguden geben auf ber Chaussee. Bielleicht, daß man schon was vom Wagen hört.

Karl Egon. Ift irgend etwas in der Wirthschaft los? Frgend was zu melden? Rathke. Alles in Orbnung, junger Herr! Die Taglöhner find beim Heuzusammenbringen, morgen können wir einfahren.

Karl Egon. Haben Sie die Hauer auf'n Rlee geschickt?

Rathke. Ja, welche find auf'm Dammfelb und welche beim Liebschauer Durchlaß.

Karl Egon. Gut. Na, und die Rübenmäbchen? Rathke. I, die Beefter! Die sind ja faul wie die Rungen! Die stehlen ja dem Herrgott bloß 'n Tag weg! So 'ne pol'schen Frauenzimmer!

Karl Egon (lachend zu Martha). Auf die Frauenzimmer ift er nicht gut zu sprechen! Besonders auf die polnischen. Haben wohl schlechte Erfahrung gemacht, was, Rathke?

Rathke. Hol' der Deiwel die ganze Weiberbande! (Er geht durch die Thür rechts hinein, dreht sich noch einmal um.) Was ich noch sagen wollte: Wegner ist vorher das gewesen, hat nach'm alten Herrn gefragt.

Karl Egon (zerstreut). Wegner? Welcher Wegner? Rathke. Na, ber aus Danzig. Der, wo früher bas Grundstüd hier gehabt hat, was ihm der alte Herr hat abgekauft, so vor'n Jahr' achtzehn, zwanzig. Sie kennen ihn doch?

Karl Egon. Oberflächlich! Sa! Der Agent ober Kommissionär ober was er sonst ist. Was will er benn? Rathke. Er hat was ganz Wichtiges, sagt er.

Karl Egon. Dann schicken Sie ihn also rein, wenn er wieberkommt.

Rathke (horgenb). Zest hör' ich was auf ber Chauffee rollen.

Karl Egon. Hoffentlich ift bas ber Doktor.

Rathke (im Abgehen). Ich geh' schnell, bas Thor aufmachen. (Eilig nach rechts hinten ab.)

### (Rurges Schweigen.)

Martha (hat während bes Borhergehenden im hintergrund bagestanden und verträumt in den Garten hinaus gesehen).

Karl Egon (tritt zu ihr, legt ihr die Hand auf die Schulter). So still, Schwester Martha?

Martha (fahrt leicht ausammen). Du bift's?!

Karl Egon. Ja, wer benn sonft?

Martha (lächelnb). Wer benn sonft!

Karl Egon. Man träumt?

Martha (versunden). Man träumt!

Karl Egon. Von Glüd und Liebe und großen Thaten, was?

Martha. Ja, von dem, was nie sein wird!

Karl Egon (lebhaft). Dho!

Martha. Bielleicht für Dich!

Karl Egon. Das wollen wir hoffen. Pottaufend noch eins!

Martha. Aber nicht für mich!

Karl Egon (zerstreut). Na, laß nur erst ben Richtigen kommen.

Martha (settsam). Der Richtige wird eben nicht kommen.

Karl Egon (in seinen Gebanten). Ich sage Dir, Martha, ich bin in einer merkwürdigen Verfassung.

Ich sehe, ber Bater ist krank. Ich muß mich auf Alles gefaßt machen.

Martha. Dentst Du wirklich?

Karl Egon. Ja, ich weiß felbst nicht. Es ist ja auch möglich, daß Alles wieder gut wird. Aber der Stärkste ist er ja nie gewesen. Und dann hat auch zu viel an ihm gefressen und genagt. Darüber macht er sich jett Gedanken. Weißt Du, er kommt mir vor wie Einer, der vor'm großen Hauptbuch sitzt und Abrechnung hält. Na, und da giebt's denn so manchen Posten, wo's nicht ganz stimmt, und damit quält er sich jett ab.

Martha. Deshalb hat er wohl auch nach 'm Baftor verlangt?

Karl Egon. Sicherlich . . . Sicherlich! Ich glaube, es thut ihm wohl, sich mal auszusprechen. Mit mir kann er das ja nicht. Wir sind uns doch immer fremd geblieben.

Martha. Ihr seid auch Beide zu verschiebene Menschen.

Karl Egon. Ja, und babei hab' ich immer viel für ihn übrig gehabt. Ganz im Innersten. Das ist ja das Merkwürdige an meinem Zustand. Ich kann den Gedanken nicht fassen, daß er mal nicht mehr sein wird. Und gleichzeitig . . . gleichzeitig . . . ! (Er bricht wie vor sich selbst erschredend ab.)

Martha. Erzähl' boch, Karl. Komm set Dich zu mir.

Karl Egon. Nein, nein! Laß mich nur rum=

geben. Es liegt mir wie ein Fieber in ben Anochen. Ich muß geben.

Martha (resignirt). Wie Du willst.

(Rurge Paufe.)

Karl Egon (auf und abgehend). Sieh, Martha, ich bin jetzt fünfundzwanzig Jahre alt und hab' doch eigentlich bis jetzt nicht Ziel und nicht Zweck in der Welt gehabt.

Martha. Aber Karl!

Karl Egon. Na ja, ich hab' gethan, was Alle thun. Ich hab' meine Schulzeit absolvirt, hab' mich für die Landwirthschaft vorbereitet, theoretisch und praktisch, meine Semester auf der Hochschule abgemacht, das ist ja Alles richtig. Ich hab' mich auch draußen in der Welt umgesehen und hab' vergleichen können. Das ist sogar das Beste von Allem gewesen. Das dank' ich Alles meinem Bater. Der hat mir darin ja vollständig freie Hand gelassen. Ich hab' thun können, was ich wollte. Aber sag' selbst: Kann Einen das auf die Dauer aussüllen?! Soll man sein halbes Leben lang brach liegen lassen, was man so gelernt und ausgespeichert hat?!

Martha. Aber das haft Du doch nicht nöthig. Du haft doch genug zu thun!

Karl Egon. Rein, bas hab' ich eben nicht! Ich bin hier immer blos ber Zweite. Ich muß mich Papa unterordnen und das kann ich und will ich nicht. Dazu find meine Ideen zu verschieden von seinen. Dazu hab' ich viel zu viel von der Welt

gesehen. Also thu' ich lieber gar nichts und steck' die Hände in die Tasche. Aber wenn ich mir benk', daß das wer weiß wie lang so weiter gehen, daß das so bleiben soll . . . Fürchterlich! Fürchterlich! Berstehft Du das?

Martha. Ja, das versteh' ich gut. Ich weiß, was das heißt, wenn man so gar keine Hoffnung hat! . . . So gar keine Hoffnung!

Karl Egon. Ja, und barum steigt mir jest bas Fieber in bas Blut, wenn ich an die Zukunft benke. (Hat sich auf dem Absas umgedreht.) Wenn ich mir sag', vielleicht wirst Du doch eher Herr, als Du gedacht hast!... So! Jest weißt Du, wie mir zu Muth ist!

Martha. Ich weiß vielleicht noch mehr.

Karl Egon (verwundert). Roch mehr?

Martha (teise). Ich weiß, an wen Du immer benkst, wenn Du so von Deiner Zukunft träumft.

Karl Egon (lächelnb). Ra, an wen wohl, Du Hellseherin, Du?

Martha (ruhig). Haft Du Nachrichten von ihr? Ihr schreibt Euch doch immer?

Karl Egon. Sieh mal an, wie klug und weise Du bist.

Martha. Bas bleibt mir auch Anderes übrig.

Karl Egon (wieber ernst). Ja, wir schreiben uns seit einem Jahr, als wir uns in ber Schweiz zum letzten Mal gesehen.

Martha. Wo ist sie benn jest? Immer noch in ber Welt herum?

Karl Egon. Ja, balb hier, balb ba. Ihren letzten Brief hab' ich aus München.

Martha (nach einem Augenblid). Zieht sie's benn gar nicht mal nach ber alten Heimath zurück?

Karl Egon (lebhaft). Heimath! Heimath! Sie hat eben da braußen ihre Heimath gefunden. Ich kann ihr das nicht mal verdenken. Du weißt ja, wie die Leute hier nach ihren Eltern mit Steinen geworfen haben.

Martha. Aber wenn sie Dich wirklich gern hat, dann muß sie sich doch nach Dir bangen. Warum kommt sie nicht wenigstens mal zu Besuch?

Karl Egon. Das wird ja auch geschehen. Spätestens im Herbst.

Martha (meganisch). So, so. Spätestens im Herbst. Karl Egon (tritt vor sie sin). Weißt Du, Martha, ich will Dir noch etwas verrathen.

Martha (ängstlich). Na, was benn? Mach' Einem nicht Angst!

Karl Egon. Ja, Du wirst Dich wundern. Ich hab' nämlich die Absicht gehabt, fortzugehen.

Martha (erschroden). Fortzugehen?!... Für immer? Karl Egon. Wie man's nimmt. Vielleicht für immer. Jebenfalls wollte ich fort und in die Welt hinaus.

Martha. Zu ihr?!... Zu Hermine? Karl Egon. Mit ihr zusammen, ja! Martha. Und was hätte Dein Bater dazu gesagt? Karl Egon (erregt). Mein Gott, hörst Du nicht? Ich konnte biesen Zustand hier nicht länger ertragen. Diese Unthätigkeit! Dieses Zusehenmussen! Ich hab' mich rausgesehnt in's Leben, wie der Fisch in's frische Wasser.

Martha (beklommen). Und jest?

Karl Egon. Ja, jest sieht die Sache natürlich anders aus. Jest werde ich wohl kaum fortkommen.

Martha (fast lauernb). Und Hermine willst Du bann jedenfalls hierher nehmen. Denkst Du denn, daß sie's hier aushalten wird, so verwöhnt, wie sie ist, daß sie auch wirklich hier bleiben wird?

Karl Egon. Das versteht sich eigentlich von selbst.
(Kurze Bause.)

Martha. Thu' mir einen Gefallen, Karl, ja? Karl Egon. Na, was benn?

Martha. Zeig' mir ihr Bild. Du hast es boch bei Dir?

Karl Egon (lächeinb). Wer fagt Dir bas?

Martha. Du hast es bei Dir. Lüg' mir nichts vor.

Karl Egon. Ihr kennt Euch boch Beide von früher.

Martha. Ja, aber wie lange ift das her. Minsbestens fünf Jahre.

Karl Egon. Ja, als sie nach Genf in's Pensionat ging. Sie war damals sechzehn.

Martha. Belg' mir das Bilb. Ich bitte Dich! Karl Egon. Starrkopf Du! (Er zieht eine Photographie aus der Tasche.)

Martha. Ich möchte wissen, ob sie noch ben Ausbruck in den Augen hat . . .

Karl Egon (giebt ihr bas Bilb). Wenn Du's burch= aus sehen willst . . . Sag' selbst, ist bas nicht schön? Martha (betrachtet es schweigenb).

Karl Egon. Ist das nicht wunderschön? . . . Wie aus irgend einem Märchen?

Martha. Ja, ja, gewiß boch!

Karl Egon. Na, aber?

Martha. Sie ist wirklich sehr hübsch geworden! Und boch . . .!

Karl Egon. D, weibliche Eifersucht!

Martha. Ich weiß nicht, der Ausdruck in den Augen . . .

Karl Egon. Was haft Du benn an ben Augen auszusehen? Die sind ja gerade bas Schönfte an bem Gesicht!

Martha. Es liegt etwas brin . . .

Karl Egon. Ach, geh' doch, Du bift kleinlich!

Martha. Etwas Gefährliches liegt barin!

Karl Egon. Wer fich fürchtet! Mich reizt bie Gefahr!

Martha. Karl! Karl! Nimm Dich bor ben Augen in Acht!

Karl Egon (verstimmt). Gieb mir wieder her! . . . In dem Bunkt sind doch alle Weiber gleich!

Martha. Das ist so'ne Art von Nixenaugen, — bie soll'n Unglud bedeuten. (Sie giebt ihm bas Bilb.)

Karl Egon. Glück ober Unglück! Wir thun Alle, was wir müffen. (Er betrachtet bas Bilb.) Liebste Du! Liebste Du! (Die Thur rechts hinten wirb geöffnet.)

Die alte Rosenhagen (humpelt über die Schwelle, stüst sich auf ihren Krückftod).

Martha (sheu). Sted' das Bild weg, Karl! Großmutting kommt!

Karl Egon. Wieso benn? Hab' ich mich etwa zu schämen?

Martha (verlegen). Ich dachte nur!

Karl Egon (indem er das Bild langsam wieder einstedt). Haft Du Dr. Novad gesehen, Großmutter? Ist er da?

Die alte Rosenhagen (näher kommend). Wo werd' ich ihn nicht sehen, wenn er groß und breit vor mir steht. Bin ich vielleicht blind? Bilb' Dir man keine Schwachheiten ein! Ich gud' noch durch'n eichenes Brett burch!

Karl Egon. Dann will ich boch gleich mal . . . Die alte Rosenhagen. Ja, ich hab' gemacht, daß

ich rauskomme! Mir wird übel, wenn ich so 'nen Doktor febe!

Paftor (tritt burch bie noch halb offene Thur von rechts herein, sehr eilsertig und glüdstrahlend). Ich beeile mich, liebste Frau Rosenhagen! Ich beeile mich! Eisens blöde und Menschenherzen soll man schmieben, wenn sie warm sind.

Karl Egon. Wo wollen Sie benn so schnell hin, Herr Bastor?

Pastor (schon in ber Mitte bes Flurs). Zu Thomas Boß hinüber! In wenigen Minuten hoff' ich ihn, so

Gott will, herüber zu bringen. Jeber Augenblick ift jetzt koftbar!

Karl Egon (lebhaft). Also ist es Ihnen ge= lungen?

Pastor. Ja, er willigt ein! Die harte Rinde ist geschmolzen! Noch ehe es Abend wird, sollen die beiben alten Feinde sich versöhnt haben.

Karl Egon. Und glauben Sie, daß Voß so ohne weiteres kommen wird?

Pastor. Aber bestimmt! Ganz bestimmt! Ich werde doch meine Leute kennen!

Karl Egon. Na, bas soll mich freuen! Sie wissen, in biesem Fall bin ich auch für Frieden! Allerbings für einen ehrenvollen Frieden!

Die alte Rosenhagen (hat sich auf einen Stuhl am Tisch gesetzt). Ich sag' ja immer, Du bist aus der Art geschlagen! Solang wie ich zurückbenken kann, solang sind die Rosenhagens für Krieg gewesen, nie für Frieden! Du bist der Erste, der's umgekehrt macht.

Pastor (schon auf der obersten Stuse der Treppe, dreht sich noch einmal um). Auf Wiedersehen, meine Lieben! Auf sofortiges Wiedersehen!

Karl Egon (ruft ihm nach). Gradaus durch den Garten, herr Baftor! Ueber den Steg, dann rechts!

Paftor (winkt ihm noch aus bem Garten gu, berichwindet bann fiber ben Steg nach rechts).

Karl Egon (tritt von hinten wieder naber, lächelnb). Bin ich wirklich so aus ber Art geschlagen, Großmutter?

Die alte Rosenhagen. Ja, bas bist Du! Du

bist von der neumod'schen Art, wo man nie weiß, wie man dran ist!

Karl Egon (lächelt wieber). Sag' bas nicht, Groß= mutter! Sag' bas nicht! Ich kann burch bick und bünn gehen, wenn's mal nöthig wird.

Martha. Ja, das glaub' ich auch!

Die alte Rosenhagen. Was Du schon glaubst! Karl Egon. Im Uebrigen hast Du Papa selbst zugerebet, er soll sich mit Boß vertragen.

Die alte Rosenhagen. Ich bin auch 'ne alte Frau und hab' Eure ganzen Geschichten längst hinter mir! Hättest mich mal vor fünfzig Jahren sehen sollen.

Karl Egon (lächelnb). Du lieber Gott! Bor fünfzig Jahren!

Die alte Rosenhagen. Ja, da war't Ihr Alle noch im Teich beim Storch! Ist nicht wahr, Martha?

Martha (versunden lächelnb). Ich weiß ja nicht, Großmutting!

Die alte Rosenhagen. Sie weiß nicht! Sie weiß nicht! Haft Recht, Jungfer! Es ist ja Alles eins! Zu guterlett fressen uns ja boch die Würmer.

Karl Egon. Ich will boch mal hinübersehen, wie es steht und was ber Doktor sagt. (Er geht schnell nach rechts vorn ab.)

Die alte Rosenhagen (zu Martha, die noch immer versträumt dasit). Na, was ist mit Dir, Rosalinde? Machst ja 'n Gesicht, als wenn Dir's ganze Garn wegsgeschwommen ist. Hast wohl so 'n Mannsbild im Kops?

Martha (zusammensahrend). Was Sie auch reben, Großmutting!

Die alte Rosenhagen. Ich weiß schon, wen! Berstell' Dich man nicht! (Sie wintt bebeutsam nach rechts.)

Martha (ift roth geworden, steht auf). Unfinn, Groß= mutting! Unfinn! (Sie läuft nach rechts hinten dur Thür.)

Die alte Rosenhagen (rust ihr nach). Dann halt' Dich man bran! Sonst kommt noch die Andere, die Hermine, und schnappt ihn Dir fort!

Martha (scon in ber Thur hinten, stedt noch einmal ben Kopf herein). Unfinn! Unfinn! Unfinn! Unfinn! (Schnell ab.)
(Bon rechts born tritt wieber Karl Egon mit Dr. Rovad ein.)

Karl Egon. Also ganz aufrichtig, Doktor! Un= mittelbare Gefahr liegt nicht vor?

Dr. Novack. Ne, unmittelbar grade nicht! Aber man sitt ja auch nicht brinnen, besonders wo das Uebel so tief steckt, wie hier! Das ist der alte Laien= glaube. Der Arzt soll allwissend sein. Quatsch! Wir können am Ende auch nur vermuthen!

Die alte Rosenhagen (stößt mit ihrem Kräcktod auf). Das ift boch 'n wahres Wort. Dafür verdienen Sie 'n Ehrenkranz! Lügen ist boch sonst Ihr täg= liches Brot!

Or. Novack. Seien Sie man ganz still, Groß= mutter! Sie krieg' ich boch auch nochmal in bie Finger!

Die alte Assenhagen. Gott soll mich bewahren! Ich hab nie 'n Doktor nöthig gehabt und bin brei= undneunzig Jahr' alt geworden. Dr. Novack (sartaftisch). Bielleicht gerade beshalb! Die alte Rosenhagen (lachenb). Sehen Sie, Sie find gar nicht so dumm, wie Sie aussehen! Wissen-Sie noch, was Sie mir mal prophezeit haben?

Dr. Novack. Ne, entfinne mich nicht!

Die alte Rosenhagen. Ich werb' noch meine ganze Familie überleben, haben Sie mir prophezeit.

Dr. Novack (wieder sartastisch). Na also! Mein Herz, was willst Du noch mehr?

Karl Egon. Könnte Dich das wirklich so reizen, Grosmutter?

Die alte Rosenhagen. Aber ob! Ich wart' bis zum jüngsten Tag, und wenn die Posaunen blasen, nehm' ich mir 'ne Extrapost und sahr' vierspännig zu unserm Satan seiner Großmutter! . . . Und wenn der Doktor will, kann er mir Gesellschaft leisten.

Dr. Novack. Danke für gütige Einlabung. Wir würden uns ganz gut vertragen. Erinnern Sie sich, Großmutter, wie wir von den Welten da oben gesprochen haben, vom Jupiter und vom Mars und von all den andern?

Die alte Assenhagen. Ja, und daß es da oben auch so 'ne Art Menschen giebt, wie unsereiner, blos doppelt so gescheit, und daß die fliegen können. Das möcht' ich ganz gern mal mitmachen. Ist doch 'ne Abwechselung!

Dr. Novack. Na, bann können wir ja brüben 'ne Zeit lang zusammen fliegen!

Karl Egon (ber etwas ungebulbig zugehört hat). Alfo,

lieber Doktor, um noch mal barauf zurückzukommen, was Sie für Papa verordnen . . .

Dr. Novack. Ich hab' alles Abthige aufgeschrieben. Rezept liegt brinnen beim Aranken. Ob es was nuten wird, ist 'ne andere Frage.

Karl Egon. Hoffentlich boch!

Dr. Novack. Re, viel Hoffnung hab' ich nicht. Bas machen Sie mit einem Uhrwerk, bas total absgenutt ift?

Karl Egon. Papa ist boch noch nicht so alt.

Dr. Novack. Die Uhrwerke sind eben verschieben! Und dann kommt es auch darauf an, wie man ste strapazirt hat. Man stickt ja, was zu slicken geht. Aber Garantie wird nicht übernommen.

Karl Egon (gebampft). Steht es wirklich fo schlimm?

Dr. Novack. Ja! Wozu soll ich Ihnen was vormachen! . . . Sehen Sie . . . (Er beutet auf die Groß= mutter.) Das da ist ein anderes Uhrwerk. Das ist wie für die Ewigkeit konstruirt!

Die alte Rosenhagen. I, ich sag' immer, das viele Sterben heutzutage, das kommt blos von den vielen Doktors!

Martha (offnet die Thur rechts hinten, tritt auf die Schweke). Bitte, Herr Doktor, wollen Sie jeht ins Ehzimmer rüberkommen? Ich hab' Ihnen schnell was zurecht gemacht.

Dr. Novack. Ja, ich melbe mich zu meinem üblichen Schnabus.

Martha. Der Kurfürstliche steht schon parat, Herr Doktor!

Karl Egon. Und eine Cigarre auf ben Weg!

Dr. Novack. Wird bankend angenommen.

Karl Egon. Warten Sie, ich gehe mit. Martha kennt die Kisten nicht!

Dr. Novack. Gott befohlen, Großmutter! Wir sehen uns ja noch oft im Leben! (Er winkt ihr zu, geht dann mit Karl Egon und Martha nach rechts hinten ab.)

Die alte Rosenhagen (ruft ihm nach). Meinethalben brauchen Sie nicht zu kommen. Bleiben Sie man ruhig zu Hause. (Sie bleibt nachbenklich sitzen, sieht sich bann um, ba sie von hinten aus dem Garten Schritte hört. Hier sind inzwischen Pastor Siebert und Thomas Boß über den Steg in den Garten getreten und steigen die Treppe zum Flur hinaus.)

Pastor. Wie lange ist es wohl her, mein liebet Herr Boß, daß Ste Ihren Fuß nicht hierher gesetht haben?

Doß (ber bem Pastor nur zögernd zu solgen scheint, sinster). Das weiß ich wirklich nicht mehr zu benken, Herr Pastor.

Paftor. Ja, bes Herrn Wege sind wunderbar. Hätten Sie sich heute Nacht träumen lassen, baß Sie noch mal an meiner Seite hier eintreten würden?

Voß. Ich thu's auch ungern, Herr Paftor. Wenn's nicht Ihnen zu liebe war' . . .

Pastor. Wohl dem Manne, der überwindet!

Dog. Beshalb kann er nicht zu mir kommen, wenn er sich vertragen will? Beshalb muß ich zu

ihm? Weil ich man 'n kleiner Mann geblieben bin und er ift 'n großer Herr geworden? Deshalb?

Pastor. Ich sage Ihnen boch, weil er krank ist, schwerkrank! Beil ich fürchte, seine Tage sind gezählt.

Doß. So, so! Geht's ihm also wirklich an ben Kragen? Dann bin ich ihm boch wenigstens in bem Punkte über gewesen! Ich halt's noch lang in meiner Haut auß! (Sie sind während ber letten Reben auf ber obersten Treppenstuse, am Eingang zum Flur, stehen geblieben, gehen jetzt weiter.)

Paftor (schon in ber Mitte bes Flurs). Hier bringe ich Ihnen einen Bekannten, Frau Rosenhagen!

Die alte Rosenhagen (ist langsam aufgestanden). Sind Sie doch noch gekommen, Boß?

Voß (steht ihr gegenüber, streicht sich bas bartlose Gesicht). Es liegt am Pastor! Ohne den Pastor hätten Sie mich wohl kaum hier zu sehen gekriegt!

Die alte Rosenhagen. Es ist 'ne ganze Zeit seit bem letzten Mal, wo wir Beibe uns gesprochen haben!

Doß. Ja, 'ne ganze Zeit!

Die alte Rosenhagen. Aber Sie haben sich wenig verändert.

Doß. Einer wird alter.

Die alte Rosenhagen. So'n Kiekindiewelt, wie Sie! Ich seh' Sie noch als Jung'! Ich seh' Sie wie heute! Einmal hätten Sie mir meinen Jungen beinah' abgewürgt!

Voß. 's war' vielleicht besser, ich hatt's gethan!

Die alte Rosenhagen. Sie sind wohl immer noch so'n Schlagtobt, wie Anno bazumal?

Dog. Wer kann für fich felber gutfteben?

Paftor (ber freudig erregt die Beiben beobachtet). Na und jest, meine lieben Freunde, wollen Sie sich nicht Beibe die Hand reichen?

Oof. Das wird wohl nicht nöthig fein, Herr Pastor!

Pastor. Und wenn ich Sie recht herzlich bitte? Die alte Rosenhagen. Meinshalben kann er mir die Hand geben ober nicht! Ich weiß, ich hab' nichts gegen ihn.

Dog. Ich hab's beffer im Gebächtniß behalten.

Die alte Assenhagen. Was geht das mich an, was Sie mit meinem Mann und mit meinem Sohn gehabt haben?

Doß. Sie haben ganz schön mitgeholsen vor jenen dreißig, vierzig Jahren. An Ihnen liegt's nicht, daß ich noch im Dorse bin, daß ich nicht ein Herumtreiber geworden bin, wie der Wegner, oder nach Amerika gegangen bin, wie der Studenrauch, oder mich aufgehängt hab' wie der Pohlmann, als das Bischen Geld alle war, was er von Ihrem Sohn für den schönen Hof bekommen hatte! An Ihnen liegt's wahrshaftig nicht.

Die alte Rosenhagen. Seit der Zeit ift viel Wasser durch'n Mühlengraben gelaufen. Ich denk' das kaum noch wie im Traum!

Doß. Es hilft ja auch nichts, bag wir barüber

reben. Das Leben, was Einer so gehabt hat, wird ja beshalb nicht anders und nicht besser!

Die alte Rosenhagen (halb für sich murmeinb). Kaum wie im Traum bent' ich bas.

Oog. Wie ist es, Herr Pastor? Wollen wir nu gehen ober nicht? Wenn's mal geschehen muß, bann ist mir lieber, es geschieht balb!

Paftor (zieht ihn fort). Kommen Sie, Mann! Kommen Sie! (Beibe rechts vorn ab.)

Die alte Rosenhagen (schüttelt ben Kopf, murmelt). Eine komische Welt ift bas! Sine zu komische Welt! (Sie humpelt langsam nach links ab.)

(Gleichzeitig tritt Karl Egon mit Wegner von hinten rechts in den Flux.)

Karl Egon. Rathke hat mir erzählt, Sie waren schon mal da.

Wegner. Ja, ich hab' nach Ihrem Papa gefragt. Karl Egon. Papa ist trant; Sie müssen schon mit mir vorlieb nehmen.

Wegner (fieht fich neugierig, forschend ringsum). So, so - frank! Doch nicht ernfthaft?

Karl Egon. Ich fürchte, ja!

Wegner. Hm . . . Das thut mir leib!

Karl Egon. Womit fann ich also bienen?

Wegner (wieber wie vorher). Entschuldigen Sie, befter Herr, ich seh' mich blos 'n Bischen um. Ich bin nämlich früher manches Mal hier brin gewesen.

Karl Egon. Ich weiß . . . Sie haben früher hier in Hohenau gelebt.

Wegner. Ja, wie ich noch mein Grundstück geshabt hab', was mir Ihr Papa nachmals hat abgekauft. Da hat Ihr Bapa 'n schönen Schnitt bran gemacht.

Karl Egon. Sie hätten ja nicht darauf einzusgehen brauchen.

Wegner. Ich hab' wohl muffen!

Karl Egon. Wieso, muffen?

Wegner. Was wollen Sie machen, wenn Ihnen bas Wasser bis hier geht? Ihr Papa hat ganz gut gewußt, ich kann mich nicht länger halten, ich muß verkausen, ob ich will ober nicht, sonst kommen bie Gläubiger und schließen mir die Bude vor der Nase zu . . . Na, da haben wir dann das Geschäftchen gemacht. Es ist 'n gutes Geschäftchen für Ihren Papa gewesen.

Karl Egon (achselzudenb). Mag sein! Bas geht bas mich an? —

Wegner. Es fällt mir ja nicht ein, daß ich Ihrem Papa 'n Borwurf baraus mach'. Geschäft ist Geschäft. Und wenn's der eigne Bater ist. Jeder sieht, wo er bleibt. Ich hab' viel Lehrgeld zahlen müssen, eh' ich das gelernt hab'. Dafür sitt es jett auch desto fester.

Karl Egon. Sie leben jet in Danzig?

Wegner. Ja, ich thu' so vermitteln, so überall rum, wo was für einen absällt, Häuser, Hypotheken, Grundstüde, altes Mobiliar. Das kausen sie jetzt sehr gern in der Stadt. (Er sieht sich wieder sorscend um.) Sehen Sie, die Eichenspinde, für die könnten Sie 'n

schönes Stud Gelb friegen, wenn Sie wollten. Da weiß ich Ihnen gleich 'n Dummen bafür.

Karl Egon. Die Schränke werben nicht verkauft. Das sind Erbstüde.

Wegner. Und kid', die Porzellandasen. Na, was wollen Sie mit dem Plunder? Kausen Sie sich lieber was Neues, Schönes, was Modernes. Ob Sie den alten Krempel nu haben oder nicht. Ich mach' Ihnen 'nen anständigen Preis.

Karl Egon. Sind Sie etwa wegen der Schränke und Basen von Danzig gekommen, Herr Wegner?

Wegner. Re, ich bin wegen was Anderem gestommen. Fragen Sie man Ihren Papa, zu was ich Allem gut bin. Ihr Papa kennt mich ganz genau.

Karl Egon. Dann rüden Sie mal damit raus. Wegner. Ich hab' Ihrem Papa manchen Gefallen gethan, kann ich wohl fagen. Wie das so geht. Gine Hand wäscht die andere. Lumpen läßt er sich nicht.

Hand wäscht die andere. Lumpen läßt er sich nicht. Alles was Recht ist. Es ist immer 'n glattes Geschäft mit ihm gewesen. Was kannst Du? Was bringst Du? Was hast Du? Und wenn's an dem ist, dann baar Geld. Nicht gehandelt und Nichts Baar=Geld!

Karl Egon (ungebulbig). Na und nun?

Wegner. Sehen Sie, bester Herr, für so'n guten Kunden wie Ihr Papa ist, da thut einer auch mal was Uebriges, wenn's auch 'n Bischen mehr Zeit und Arbeit kosten thut. Es ist ja am End' nicht um= sonst. Es kommt ja auf der anderen Seit' wieder

rein. Na, da hab' ich Ihrem Papa mal was recht Hübsches mitgebracht! Was ganz Pikseines! Was Rares! (Er hat seine Brieftasche herausgezogen, kramt barin herum und holt ein zusammengefaltetes Dokument heraus.)

Karl Egon (aufdämmernb). Bezieht sich doch nicht auf das Wiesenland da drüben?

Wegner (übergiebt ihm das Dotument). Lesen Sie selber, schönster Herr. Lesen Sie selber. Ueberzeugen Sie sich mit eigenen Augen.

Karl Egon. Das ist 'ne beglaubigte Abschrift, wie ich sehe.

Wegner. Notariell beglaubigt! Aber gewiß boch. Alles echt. Alles bewiesen. Kein Jota falsch. Wort für Wort abschriftlich aus 'm alten Hohenauer Grunds buch aufgenommen. Sehen Sie hier die notarielle Unterschrift.

Karl Egon. Wo haben Sie benn bas aufgetrieben? Wegner. Das Grundbuch meinen Sie? I, wo werb' ich's aufgetrieben haben? Auf bem Gericht hab' ich's aufgetrieben. Wo denn sonst? Aus'm Danziger Gericht. Oben auf dem Aktenboden, wo all die alten Akten und Hypothekenbücher und all das Zeug von Methusalems Zeiten kunterbunt 'rumliegt.

Karl Egon. Wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen?

Wegner. Das will ich Ihnen sagen, bestes Herrchen. Das ist 'ne sehr einfache Geschichte. Es wird jest noch nicht brei Monat her sein, da ist Ihr Papa mal eines schönen Tages nach Danzig gekommen

und trifft mich auf'm Langenmarkt und sagt: Hör' mal, Menschenskind, sagt er, Du kannst mir'n großen Gefallen thun, Du weißt, wie ich mit Boß stehe. Du hast ja auch schon immer 'ne Pike auf Boß ... Da hat Ihr Papa nu Recht, ich hab' auch 'ne Pike auf Boß, und ich beforg's ihm auch nochmal ...

Karl Egon. Was hat Ihnen Boß denn gethan? Wegner. Was er mir gethan hat? Gar nichts hat er mir gethan. Ich sag' blos, ich laß mich nicht über die Achsel ansehen von so Einem. Kaum daß er Einen auf der Straß' kennen thut. Ich weiß sehr gut, warum. Weil ich ausgebauert bin und er noch nicht. Na wart, Jungchen, Dir werd' ich zeigen, was 'ne Sarke ist.

Harl Egon. Na ja, und weiter? Was weiter? Wegner. Ich sprech' also mit Ihrem Bater, ein Wort giebt das andere, Ihr Papa erzählt mir von dem Wiesenland, daß das dem Boß gar nicht zukommen thut, daß das Dorfland sein soll . . . Nu hab' ich das immer schon von meinem Bater gehört, der ist doch Schulz hier im Dorf gewesen. Wir haben manches Mal darüber gesprochen, daß die Vossens das Land so per Gripps (er macht eine Geberde) in die Tasch' gesteckt haben, Anno Todack . . Ich sag' also zu Ihrem Papa: Rerlchen, sag' ich, da giebt's bloß einen Rath. Besweise! Beweise! Schaff' mir den Beweis! sagt er. Ich beschaff' Dir den Beweis, sag' ich. Wenn's übershaupt zu beweisen geht, beschaff' ich's. Gut! sagt er. Abgemacht. Ich nu also aus's Gericht, weil ich mir

sag', auf'm Gericht mussen sich boch noch die alten Bücher und Akten vorsinden, und steck' mich hinter so 'n alten Gerichtssekretär, der ist 'n guter Bekannter von mir, und bekomm' die Erlaubniß, ich darf oben auf'm Boden 'rumsuchen, na, und wie's das Glück will . . .

Karl Egon (hat inzwischen bas Dotument burchgelesen). Danach würde es also stimmen, die Wiese ist eigent= lich altes Dorsland, wie Papa immer gesagt hat.

Wegner. Sehen Sie, Herrchen, is das nu nich 'ne Stang' Gold werth, das Papierchen? 'n Stang' Gold unter Brüdern!

Karl Egon (ruhig). Es thut mir leib, Herr Wegner, ich kann von Ihrem Dokument tropbem keinen Gesbrauch machen. Nehmen Sie's man wieder zurück. (Er hält ihm das Papier hin.)

Wegner (prallt zurüc). Wieso? Was soll bas heißen? Ift vielleicht nicht Alles in Ordnung? Stimmt was nicht?

Karl Egon. Das will ich nicht sagen, die Urkunde scheint ja richtig zu sein, sonst wär' sie wohl kaum vom Notar beglaubigt.

Wegner. Na also! Was wollen Sie noch mehr, schönster Herr? Ich sag' Ihnen blos, greifen Sie zu! Greifen Sie zu! Geien Sie froh, daß Sie was in die Hand kriegen gegen Boß! Was Schriftliches! Anders werden Sie mit dem nicht fertig.

Karl Egon (laceinb). Bielleicht boch! Bielleicht irren Sie fich!

Wegner (giftig). Sie benken wohl, Herrchen, ber Boß, ber wird wegen Ihrer schönen Augen zu Kreuz kriechen, so 'n hochnäsiges Aas, wie bas ist! Ne, ba schneiben Sie sich! Den kennen wir besser! Wenn Ihr Papa man da wär'. Der thät' keine so 'ne Umständ' machen. Muß ber auch grad' krank werden. Schweinerei verslucht'ge!

Karl Egon (1916). Hier, nehmen Sie Ihr Papier und gehen Sie Ihrer Wege. Und damit Sie sehen, Papa denkt gerade so wie ich darüber, will ich Ihnen nur sagen, Herr Boß und Pastor Siebert sind gerade bei Papa drin und sprechen sich aus.

Wegner (verblüfft). Was thun sie? Aussprechen thun sie sich?

Karl Egon. Ja, es findet eine Versöhnung statt. Wegner. Ihr Papa und Boß sprechen sich aus?! Sie sind wohl nicht recht bei sich, Herrchen?!

Karl Egon. Sie sehen, wir brauchen Ihre Ur= kunde nicht mehr.

Wegner (greift haftig nach ber Urtunde). Geben Sie her! Geben Sie her!

Karl Egon. Da haben Sie's! Und jest Abieu! Wegner (stedt wüthenb bas Dotument ein). Sie kommen mir schon noch Mal! Sie kommen mir noch Mal! Sie und Ihr Papa! Da leg' ich meine Hand ins Feuer!

Karl Egon. Wenn Sie sich man nicht täuschen. Wegner. Boß und Ihr Papa sich vertragen?! Und die Nachbarschaft geht ruhig weiter, und Boß bleibt ihm auf der Nas' hier sizen, als wenn nicht der ganze Streit blos davon her gekommen ist, daß sie zu nah' auf'nander sizen, und nu sollen sie sich auf einmal in die Arme fallen und Hallelusah singen . .?! Ne, schönstes Herrchen, so was können Sie Wegner nicht erzählen. Da lach' ich blos drüber! Da lach' ich blos drüber! Da lach' ich blos drüber!

Karl Egon. Nebrigens, Sie haben ja Arbeit und Untosten mit der Sache gehabt. Wenn Sie eine Entsschädigung . . .?

Wegner (bleibt in ber Thur ftehen). Ich bank' schön, Herrchen! Ich bank' auch schön! Bemuben Sie sich man nicht unnüt!

Karl Egon. Ra, Sie haben bas boch nicht zu Ihrem Bergnügen gethan.

Wegner. Sie benken wohl, so 'n rausgeschmiffenes Besigerchen, was so die Abfälle von anderer Leut's Tisch effen muß, das kann sich nicht auch mal 'n Bridatvergnügen gönnen?!

Karl Egon. Komischer Kauz!

Wegner (mit giftigem Kichern). Sehen Sie, Herrchen, Ihr Papa, der hat so wie 'n großer ausgewachsener Hecht hier im Hohenauer Dorfteich gesessen, und wir andern Besitzer, wir sind die kleinen Stintchens gewesen, wo er so einen nach dem andern aufgeschluckt hat. Da sag' ich mir nu doch, zu was soll er den letzten Stint, der noch übrig ist, nicht auch noch schlucken? Zu was soll der Eine was voraus haben und sich noch Wunder wie über uns Andere über-

heben? Verstehen Sie daß? Da helf' ich boch bem Hecht und freu' mich, wenn's 'm andern Stint auch nicht besser geht wie mir.

Karl Egon (wendet sich ab). Na, da werden Sie schwerlich auf Ihre Kosten kommen.

Wegner. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ich kann warten, Herrchen. Ich kann 'ne ganze Weile warten. Und wenn Sie mal meine Abresse brauchen, bann fragen Sie blos bei Ihrem Papa ober bei Ihrem Inspektor. Sie können mich auf ber Stelle haben. Empfehle mich, bester Herr! Empfehle mich schönstens! (Er geht unter mehreren Budlingen schnell ab.)

Karl Egon (sieht ihm achselaudend nach, wendet fich bann wieder nach vorn rechts, wo sich gerade die Thür öffnet und Bastor Siebert mit Boß heraustreten. Erblickt den Bastor). Na, Herr Pastor, wie steht's? Alles glücklich besorgt?

Pastor (geht auf ihn zu). Geben Sie mir die Hand, mein junger Freund! Geben Sie mir Ihre Hand! (Er ergreift seine Hand und schittelt sie.)

Karl Egon. Man sieht's Ihnen an, es ift Alles gut gegangen.

Pastor. Ja, ich bin von Herzen froh! So recht von Herzen froh!

Karl Egon (geht zu Boh, der bei der Thur ftehen geblieben ift und finfter vor sich hinftarrt). Ich denke, wir können uns jest auch die Hand reichen, Herr Boh? (Er ftreckt ihm seine Hand entgegen.)

Dog. 's wird wohl so bazu gehören. (Er ichlägt zögernd in die bargebotene Rechte ein.)

Karl Egon. Wir haben ja sowieso nie was mit 'nander gehabt, wir Beibe.

Voß (immer zurüchaltend und lauernd). Wiffen Sie bas fo ganz genau?

Karl Egon (lebhaft). Jebenfalls war es bas Klügfte, was Sie thun konnten, Sie Beibe, daß Sie sich verstragen haben.

Pastor (zu ben Beiben hinzutretenb). Es war Gottes sichtbarlicher Wille so. Deshalb mußte es geschehen.

Karl Egon. Mir ift biefes ewige Gestreite um bes Kaisers Bart immer gegen 'n Strich gegangen. Was kommt bei all bem 'raus? Nichts! Unnütze Krastvergeubung und die hass ich! Entweder Friede oder ehrlicher Kampf auf Leben und Tod. Ich benke, Herr Boh, das können Sie unterschreiben?

Doß (sieht ihn an). Ja, bas kann ich wohl unter-

Karl Egon. Na, und ich hoffe, es wird sich im Frieden zwischen uns abmachen laffen.

Doß. Sie wissen ja: Hoffen und Harren . . .

Karl Egon. Ah bah! Bon Sprichwörtern laß' ich mich nicht ins Bockshorn jagen. Sehen Sie, Boß, wir find doch nun mal Nachbarn und werden's wohl auch noch 'ne Zeitlang bleiben . . .

Dog. Ja, bas bent' ich mir auch!

Karl Egon (fortsahrenb). Wir sind also aufnander angewiesen! Sie können uns nicht das Wasser ab= graben . . .

Dog. Das tame auf 'n Bersuch an, sag' ich mir!

Karl Egon. Ne, ne, lieber Herr Voß, das können Sie nicht, dazu haben wir denn doch zu viel hinter uns. Das können Sie nicht! Aber wir können Sie sichließlich auch nicht mit Gewalt aus 'm Dorf brungen . . .

Oof. Nein, das wird wohl nicht gut möglich sein! Karl Egon (fortsahrend). Und selbst wenn wir's könnten, dann wollen wir's nicht.

Pastor. So ist es Recht, mein lieber junger Freund. Das sind gute treue Worte.

Karl Egon. Also schlag' ich vor, wir einigen uns im Guten und suchen mit'nander auszukommen, so lang' wie wir noch als Nachbarn zusammensitzen.

Doß. Sie wollen wohl verkaufen und nach der Stadt ziehen?

Karl Egon. Ich? Nein! Ich habe nicht die Absicht!

Doß. Na, ich auch nicht! Ich gewiß nicht!

Karl Egon. Das wird sich ja Alles sinden. Darüber sprechen wir später mal! Jedenfalls behalten Sie im Kopf, was ich Ihnen gesagt habe, Boß! Ent-weder Friede und vernünftige Einigung oder Krieg auf Tod und Leben! Was Drittes giebt es für uns nicht! Behalten Sie das im Kops!

Dog. Ich werd's mir hinter die Ohren schreiben! Pastor (steht mit gefalteten händen). Herrgott, wie dank' ich Dir, daß mir daß schwere Werk gelungen ist! Wie dank' ich Dir, daß Du mir dabei geholsen hast! (Er solgt bem voranschreitenben Boß schwell über die Treppe Halbe. Saus Rosenhagen. in ben Garten und fiber ben Steg nach rechts, wo fie bers fcminben.)

Karl Egon (fieht ihnen noch einen Augenblid nach, murmelt halblaut vor sich hin). Und ich krieg' Dich boch unter! Ich krieg' Dich boch unter! (Er wendet sich zur Thur vorn rechts, als diese plöhlich aufgeriffen wird, prallt zurüch). Bapa?!

Rosenhagen (wantt herein, mit sieberhaften Augen sich umsehend). Wo ist er? . . . . It er fort?!

Karl Egon (erschroden). Aber Papa! Bas haft Du? Ift benn Niemand bei Dir?

Rosenhagen (fiebernb). Wo ist Boß? . . . Ich frag', wo Boß ist?!

Karl Egon. Boß ist eben mit bem Pastor ge= gangen. Bas soll er benn noch?

Rosenhagen. Hol' ihn zurud! Es ist ja Alles umsonst! Ganz umsonst!

Karl Egon. Aber weshalb denn? . . . Der Pastor sagt boch, es ist Alles gut gegangen?

Rosenhagen. Der Pastor ist dumm wie Bohnenstroh! Hol' mir den Boß zuruck!

Karl Egon. Ja, ja, es kann ja Alles geschehen. Aber jett set' Dich vor Allem mal hin! Das Stehen ist nichts für 'n kranken Körper.

Rofenhagen (heftig). Ich bin nicht krank! Freu' Dich nicht zu früh! Ich fteb' noch meinen Mann!

Karl Egon (führt ihn langsam zu einem Stuhl am Tisch). Gewiß! . . . Gewiß! Vor Allem brauchft Du aber Ruhe.

Rosenhagen (bleibt stehen, ballt die Faust). Wer mir

bas bloß in ben Kopf gesetzt hat, ich soll mich mit Boß vertragen?! Wer mir bas angethan hat!

Karl Egon (will ihn wieber weiter führen). Komm nur, Papa! Komm nur! Es wird ja Alles gut!

Rosenhagen. Als wenn ich nicht weiß, was er sich inwendig dabei gedacht hat, wie er mir die Hand gegeben hat! Als wenn ich nicht weiß, daß Alles bloß Komödie von ihm gewesen ist, weil er vor'm Pastor nicht anders gekonnt hat!

Karl Egon. Wenn Du das weißt, Papa, warum machst Du's dann nicht ebenso? Komöbie gegen Komöbie! Den Feind mit seinen eigenen Wassen 'rankriegen!

Rosenhagen (sieht ihn verbust an, dann ruhiger). Du bist doch nicht so aus der Art geschlagen, wie ich mir immer gedacht hab'!

Karl Egon. Ich bin von anderer Art! Müffen wir Alle gleich fein?

Rosenhagen. Es ist viel von der Mutter in Dir. Die hat auch immer ihren eigenen Kopf gehabt. Darum hab' ich Dich auch ruhig Deinen Weg gehen lassen.

Karl Egon. Das haft Du gethan, und bafür bant' ich Dir. Aber jest komm und fet' Dich.

Rosenhagen. Nein, nein, laß mich steben! Mir ist wohler, wenn ich steben kann. Ich brauch' Luft, Luft!

Karl Egon. Dann ftut' Dich wenigstens auf!

Rosenhagen (stütt sich auf seinen Arm. Sie stehen in ber Mitte bes Raumes, halb gegen ben Garten gewandt). Eins mußt Du mir jett versprechen, Karl! Sonst kann ich nicht ruhig sterben!

Karl Egon. Aber Papa!

Rosenhagen. Ja, ja, reb' nichts! Ich fühl's ganz genau! Hier inwendig muß etwas entzwei sein. Es ist so 'ne Art von Rasseln und Sägen.

Karl Egon. Das wird wieder gut, Papa!

Rosenhagen. Richts wird wieder gut! Meine Zeit ist um! Aber ich will nicht aus der Welt gehen, ohne daß Du mir was versprochen haft.

Karl Egon. Wenn's in meiner Macht steht?

Rosenhagen (beutet hinaus). Sieh, Karl, das Land da draußen, beinah' bis an die schwarzen Wälder, das hab' ich Alles zusammengebracht, und was nicht von mir ist, das stammt von meinem Vater. Es sind noch keine siedzig Jahr, daß Dein Großvater hier eingezogen ist. Ganz kleinchen haben wir angesangen, und heut'! . . . Na, Du weißt ja, wie wir heut' dastehen. Es wär' Alles gut und schön gewesen, wenn wir den Pracher da auf der andern Seit', den Pusmurken nicht auf der Nass gehabt hätten! Ist das nicht 'ne Schande? Weit und breit gehört Einem Alles, und vor der eigenen Hausthür ist man nicht mal Herr!? Es würgt mir im Hals, wenn ich daran denkt.

Karl Egon. Beruhige Dich, Papa! Bas ift ba= gegen zu machen!

Rosenhagen (richtet sich auf). Karl, versprich mir, daß Du den heimtückischen Pracher da drüben todtmachen willst!

Karl Egon (erregt). Wie kann ich bas versprechen, Bapa!

Rosenhagen (ohne auf ihn zu hören). Versprich mir, baß Du ihn todtmachen willst! Ich hab's nicht mehr zu Stande gebracht! Wär' mir der Beweis mit dem Wiesenland noch geglückt, dann hätt' ich ihn in der Schlinge gehabt. Aber jett ist es für mich zu spät. Ich ih keihe an Dir. Du mußt ihn todtmachen. Das ist die Erbschaft, die ich Dir hinterlass!!

Karl Egon. Und wenn ich im Guten mit ihm fertig werbe?

Rosenhagen. Karl, Du bist jung und Du kennst bie Welt nicht. Ich sag' Dir, zwischen Euch Beiben ist kein Frieden und keine Freundschaft. Einer von Euch Beiben muß fallen! Sorg' Du, daß er fällt und nicht Du! Das bist Du mir schulbig.

Karl Egon. Gut, wenn Du Recht haft, wenn mir keine andere Wahl bleibt, will ich Dir das versprechen.

Rosenhagen. Willst Du mir die Hand barauf geben?

Karl Egon (lächelnb). Du kannst Dich auf mich verlaffen! Ich will meinen Posten ausfüllen, so gut ich kann.

Rosenhagen. Und nicht vom Plat weichen vor Niemand und vor nichts, so lang Du lebst!

Karl Egon. So lang' wie ich leb'. Ja, bas versprech' ich Dir!

Rosenhagen (fieht ihn scharf an). Auch nicht, wenn eine gewisse Sie kommt und sagt, es gefällt ihr hier

auf dem Lande nicht, Du sollst mit ihr fort in die Stadt?

Karl Egon (einen Augenblid unsicher). Ich verftebe Dich nicht recht.

Rosenhagen. Du benkst wohl, ich weiß nichts von Deiner Briefschreiberei mit Hermine Diesterkamp?

Karl Egon. Du kannst es ruhig wissen.

Rosenhagen. Ich sag' ja auch nichts bagegen. Nimm sie, wenn sie Dich will! Aber erzieh' sie Dir. Die ist wie ihre Mutter. Ich kenn' das Blut. Die hält's nirgend lang aus, wenn Du sie Dir nicht erziehst.

Karl Egon. Ich glaub', ich kenn' Hermine besser!

Rosenhagen. Was thust Du, wenn sie sich 'raus= sehnt und will Dich mitziehen?

Karl Egon. Ich hab' Dir mein Wort gegeben, Papa. Das werd' ich halten.

Rosenhagen. Gut! Dann bin ich ruhig! Dann bin ich ruhig! Dann bist Du auch mein guter Sohn! Mein guter Sohn!

Karl Egon. Aber jest komm' auch! Ich bring' Dich zu Bett!

Rosenhagen. Ja, bring' mich ins Bett. Ich kann mich kaum mehr auf ben Füßen halten. Ich muß Schlaf haben.

Karl Egon (führt ihn jur Thur). So! Nur ruhig! Nur langsam! Jest wirst Du Dich ausruhen! Rosenhagen. Jest will ich mich ausruhen. Ich hab's ja verdient. (Er bleibt noch einmal stehen, erhebt die Hand.) Aber wenn Du Dein Wort brichst, Karl, bann streck' ich meine Hand aus 'm Grab und hol' Dich nach!

Karl Egon. Hab' keine Angst, Papa. Hier auf bem Boben steh' ich und fall' ich! (Er führt ihn langsam rechts hinaus.)

Borhang.

## Iweiter Aufzug.

Flur im Herrenhaus, wie vorher. Der Tisch in der Mitte ist abs geräumt. Ein Blumenstrauß in einer Base steht darauf, daneben Teller und Gläser. Bor das Kanapee links vorn sind ein runder Tisch und ein Baar Sessell gestellt. Im Uebrigen ist nichts verändert.

Es ift ein sonniger Herbstag Ansangs September. Die Flügelthüren zum Garten stehen wieber ossen. Wan sieht wie vorher über Blumens beete und Gartenwege, über Bach und Wiese hinaus in blaue Ferne.

(Minna ift links vorne mit Tischbeden beschäftigt. Wartha beaufsichtigt sie. Sie trägt Trauerkeibung. Inspektor Nathke lehnt mit dem Rüden gegen den großen Witteltisch.)

Minna (eifrig beschäftigt). Und das Fräuleinchen thut wirklich nicht mitesen?

Martha. Nein, vier Gebecke. Ich hab' schon Frühftück gegessen. Ich hab' keinen Appetit mehr.

Minna (an ben Fingern abzählenb). Unsere alte Frau ist eins, und unser gnädiger Herr ist zwei, und das frembe Fräulein ist brei, und der hübsche junge Herr ist vier.

Martha (lächelnb). Der hübsche junge Herr? Bas Du nicht weißt!

Minna (lebhaft). Na, das ift boch auch 'n hübscher junger Herr, dem fremden Fräulein ihr Bruder. Unsereins hat doch auch Augen.

Rathke (ber bisher schweigend zugesehen hat). Rid' so 'ne Rrat'!

Minna (über bie Schulter weg). 3, Sie!

Rathke (halb brummenb). So 'ne Donnerkrät'!

Minna (zu Martha). Und so gefällig ist er zu unsereins. Denken Sie sich blos, Fräuleinchen, was er gestern zu mich gesagt hat, wie ich's Bett bei ihm abgenommen hab' . . .

Martha. Na, was benn?

Minna (ftrahlenb). Minna, mein süßer Engel, hat er gesagt! Haben Sie all so was gehört, Fräuleinchen? Wein süßer Engel!

Rathke (losprustend). Nu is sie ganz schusselig ge-

Minna. Bahrhaftigen Gott, bas hat er zu mich gefagt!

Martha (wintt ihr lachend ab). Ja, ja, mach' man, baß Du fertig wirft. Die Herrschaften können balb zurück sein.

Minna. 's hat gerad' acht geschlagen, wie ber gnäbige Herr mit 'm Fraulein und bem jungen Herrn is weggeritten!

Martha. Und jett ist es nach zehn. Also müssen Sie jede Minute kommen. Sput' Dich man.

Minna. Daß Sie aber nicht mitessen thun, Frauleinchen, das ift wirklich unrecht.

Martha. Kummer' Du Dich um Deine Sachen! Ich forg' all für mich selber.

Minna (mit Bild auf ben gebedten Tisch). 38 's fo gut, Frauleinchen?

Martha (indem sie noch einige Kleinigkeiten auf dem Tisch ordnet). Ja, jest noch die Teller und die Gläser.

Minna (geht zum Mittelufch). Gleich, Fräuleinchen, gleich!

Martha (ebenfalls dum Mitteltisch). Nicht Alles auf einmal nehmen! Wart', ich helf' Dir!

Minna (hat die Teller in den linken Arm genommen, greift mit der Rechten nach den Weingläsern). Ne, ne, Fräuleinchen, lassen Sie man! Ich kann all selber!

Martha (bazwischen tretend). Ach, Minna! . . . . Minna!

Minna (verwundert). Was ist denn, Fräuleinchen? Martha. Wie oft hab' ich Dir gepredigt, Du sollst nicht mit Deinen schmutzigen Pfoten in die Gläser fassen! Jett thust Du's doch wieder!

Minna (mit Selbstvorwurf). Ich weiß auch nicht, ich bin immer so in Gedanken!

Rathke. Sie bentt, benn schmedt's beffer!

Martha. Trag' nur erst Deine Teller 'rüber! Ich muß die Gläser ja doch noch mal auswischen!

Minna (mit den Tellern zum Sophatisch. Sie vertheilt sie, sieht zu Martha hinnber). Ist das wahr, Fräuleinchen, was sie sich im Dorf erzählen?

Martha (indem sie die Gläser einzeln auswischt). Was erzählen sie sich denn?

Minna (wichtig). Na, daß ber gnädige Herr das fremde Fräulein heirathen wird? Ist das wahr?

Martha (turd). Was weiß ich? Frag' ihn doch selbst!

Minna (naiv). Ne, das kann ich doch nicht. Das ist doch nicht Ihr Ernst, Fräuleinchen!

Martha (scarf). Dann red' nicht so bumm!

Minna. Ich mein' ja man, weil sie sich boch erst verloben muffen, wenn sie heirathen wollen, und da können sie sich am End' heut' verloben! . . . (Sie ist wieder zum Mitteltisch gekommen, stößt aus Bersehen ein Glas vom Tisch, daß es auf den Boden fällt und zerbricht.) Jesus, Maria und Joseph!

Martha. So, da haben wir's!

Rathke (gleichzeitig). Alle Neune!

Martha (ruhig). Hol 'n Handseger und feg' auf! Minna (läust nach rechts hinten zur Thür). Dann bring' ich auch gleich 'n frisches Glas mit!

Martha (nimmt bie andern Weingläser, trägt sie zum Sophatisch.) Rein, nein, lass' man, es war sowieso eins zu viel. Wir brauchen nur vier. Ich trink nicht mit.

Minna. Ich lauf' schnell nach 'm Besen. (Ab.) Martha (am Sophatisch). Was sagen Sie bazu, Rathke?

Rathke (ber ruhig am Mitteltisch stehen geblieben ift). Bu was?

Martha. Daß bas Glas zerschlagen ist?

Rathke. Wenn's nach ben alten Weibern geht, wird's wohl irgend was zu bebeuten haben.

Martha (lächelnb). Müffen die alten Weiber denn immer Recht behalten?

Rathke (streicht sich nachbentlich ben Bart). Ich muß heut' in Einem fort an ben ba brüben benken. (Er beutet nach braußen.)

Martha. Das ift boch kein Bunber! Heut' ift boch ber Tag, wo seine Bebenkzeit abläuft!

Rathke. Ja, die vierzehn Tag' find heut' um. Nu muß sich's ja 'rausstellen.

Martha. Bas meinen Sie, Rathke, ob er's an= nehmen wird?

Rathke. Soll ein Mensch aus dem klug werden! (Er beutet wieder hinaus.) Ich trau' ihm nicht so viel! Der ist wie 'n Marder auf die Hühner!

Martha (verstedt). Karl bildet sich ja steif und fest ein, sie werben einig, er verkauft!

Rathke. Wollen bas Befte hoffen!

Martha (wie vorher). Na, günftiger kann's Boß boch eigentlich gar nicht geboten werden! Achtzigtausend Mark für das kleine Grundstück! So viel bekommt er ja im Leben nicht wieder!

Rathke (wüthend). Ueber zwölftaufend Thaler die Hufe! Es ist ja das Doppelte, was es werth ist!

Minnta (tommt mit einem großen Strauchbesen und einer Kohlenschippe wieder herein). So, Frauseinchen, benn will ich man die Scherben aussegen!

Martha (mit einem Blid zu ihr hin). Du hast wohl auch keinen andern Besen sinden können?

Rathke. Das ist ja, als wenn sie beim Karo reinmachen foll, in der Hundsbud'!

Minna (während sie die Scherben zusammensegt). I, der krätsche Handseger! Ich hab' gesucht und gesucht!

Martha. Natürlich! Wer weiß, wo sich ber wieder 'rumtreibt!

Minna (hat ausgesegt). Ift noch was zu machen beim Tisch?

Martha. Rein! Kannst gehen! Sind die Zimmer alle rein?

Minna. Alles in Ordnung, Frauleinchen! Martha. Auch Staub gewischt?

Minna (erigroden). Ach, Du barmherzigste AU= macht!

Martha. Ich sag' ja, die Hauptsache vergißt Du! Ich möcht' wissen, wo Du Deinen Kopf haft?

Minna. Das macht bloß, weil ich immer so in Gebanken bin, Frauleinchen.

Rathke. Ja, weil Du immer Deine Kerls im Kopf hast! Das ist die ganze Geschichte!

Minna (mit zurüdgeworsenem Kops). Der Herr Juspektor benkt wohl, ich hab' kein Gefühl? Und wenn's auch man bloß 'n Kerl is! Der Herr Inspektor will ja Nichts von mich wissen!

Rathke (einen Schritt auf sie zu). Marjell, versflucht'ge!

Minna (sic flüchtenb). Hauen Sie mir 'man! . . . . Ich schreit!

Martha. Jest gehst Du und wischst Staub und bist still Gin Bischen balli!

Minna. Ich lauf' ja schon! Ich lauf' ja was ich kann! (Sie trout sich mit Besen und Schippe rechts hinten gur Thur hinaus, ab.)

Martha. Sehen Sie, Rathke, jest haben Sie Ihr Fett! Rathke. So 'n Unnosel! so 'ner! Der gehörteins mit 'm Karbatsch!

Martha (geht seuszend zum Sophatisch). Ach ja, so 'n Ding hat's gut!

Rathke. I, lassen Sie all wieder den Kopf hängen?

Martha. Ich benk' bloß, wie's hier balb sein wird! Was hier aus Allem werden soll, wenn ich mal weg bin! Das wird ja dann Alles umgedreht. Das alte Haus kommt auch weg. Wie gefällt Ihnen benn das neue Schloß, das Karl bauen will? Hat er Ihnen nicht den Plan gezeigt?

Rathke (achselzudend). Meinshalben könnt' Alles beim Alten bleiben. Ich hab' mich in meiner Stub' nach 'm Hof 'raus ganz wohl gefühlt.

Martha. Das thut er boch Alles bloß ihr zu Liebe. Bon selbst wär' er boch nie auf so was gestommen!

Rathke (geht unzufrieben auf und ab). Ich sag' ja, bie Frauensmenschen! . . . Die Frauensmenschen!

Martha (immer wie lauernd und ausholend). Ich möcht' bloß wiffen, weshalb er bas neue Schloß partout auf bie andere Seit' vom Mühlengraben bauen will!

Rathke. Das ist boch wegen ber Aussicht, Fräuleinchen! Martha. Ach so! Wegen ber Aussicht!

Rathke. Na ja, weil hier boch bie Brennerei herkommen foll, die that' ihm bann die Aussicht versperren. Deshalb geht er mit dem neuen Gebäud' auf die andere Seit' rüber. Da hat er ja auch mehr

Plag! Da hat er das Biesenland und den großen Boß'schen Garten. Das giebt zusammen 'nen schönen großen Park. Na, und den Boß'schen Hof, den läßt er einsach abreißen.

Martha. So, fo? Den läßt er abreißen?

Rathke. Ja, was foll er mit bem? Der ift ihm ja boch bloß im Wege!

Martha. Ich seh' schon, bas wird bann ein richtiger Herrschaftssitz.

Rathke. Ja, wie für 'n Baron ober für 'n Grafen! Fehlt blos noch's "von"!

Martha (mit seltsamem Lächeln). Wird sich aber Karlchen freuen, wenn er da mit ihr einziehen kann und die Flitterwochen verleben in seinem schönen, neuen Schlöß! Na, der Stolz!

Rathke. I, wenn's man erst so weit war'!

Martha. Ei, wenn nun Boß gar nicht berkaufen will? Wenn er einfach fagt, ich lass' mich auf nichts ein, ich bleib' sizen und bamit gut?

Rathke. Das ist ja eben ber Haken, Frauleinchen. Dabrum handelt sich's ja gerade.

Martha. Dann fällt boch ber ganze schöne Plan mit dem Schloß und dem Park und dem übrigen Ausputz ins Wasser. Dann müssen sie hier in dem alten Kasten von Haus wohnen bleiben und müssen sich hübsch zufrieden geben, so wie hier Alles liegt und steht, so eng und unbequem und so gar nicht passenb für vornehme Leute! Na, aber dann!

Rathke (wie vorher). Wird schon Rath werden, Fräuleinchen. Wird schon Rath werden.

Martha (ohne auf ihn zu hören). Und die eleganten Möbel, die sie doch wohl in Paris oder wer weiß wo machen läßt, die werden sich schön ausnehmen, hier, in den niedrigen Studen! Wie will sie überhaupt stellen? Die haben ja gar keinen Platz. Passen Sie auf, Rathke, die ist im Stande und hebt die Verslobung auf!

Rathke (verwundert). Erft muffen fie boch verlobt fein! Sie find ja noch gar nicht verlobt.

Martha (leibenschaftlich). Passen Sie auf, die läßt's überhaupt gar nicht zur Verlobung kommen! Die reist vorher ab!

Rathke (topfschüttelnb). Sie sprechen ja rein, als wenn Sie sich darauf freuen thäten.

Martha (verstedt). Ich benk', Sie wollen boch auch nichts von dem neuen Schloß wissen? Sie möchten am liebsten, daß Alles beim Alten bleibt?

Rathke (aufgebracht). Was ich möcht', ober nicht möcht', darauf kommt's gar nicht an, Fräulein! Darüber sprech' ich zu Ihnen, und zu keinem andern Menschen.

Martha (lächelnb). Wissen Sie, wie Sie jest außsehen, Rathke?

Rathke. Ich scheer' mich ben Deiwel, wie ich ausseh'!

Martha (unbeirrt). Wie unser alter, bissiger Karo! Ganz genau so!

Rathke. Meinswegen! Der Karo bellt wohl auch

mal auf seinen Herrn, wenn er schlecht gelaunt ist, aber weh' bem, ber seinen Herrn bloß schief ansieht!

Martha. Die Hausthiere sind nu mal verschies ben, Rathke. Wir Frauen sind vielleicht 'n Bischen vom Kapengeschlecht.

Rathke. Das kann wohl sein. Ich kann bas Luberzeug nicht ausstehen.

Martha. Sagen Sie das nicht! Kapen können sehr anhänglich sein.

Rathke (wüthenb). Das ist mir Ales ganz egal! Ich sag' bloß, wenn unser junger Herr sich ein Schloß bauen will, bann ist bas seine Sach'! Und wenn er bem Boß sein Grundstück abkausen will, bann ist bas ebensos gut seine Sach'! Da hab' ich mich nicht einzumengen.

Martha. Zum Verkaufen gehören boch aber 8wei. Boß kann boch Nein fagen.

Rathke. Es wird all Mittel und Wege geben. Es ist ja dafür gesorgt, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Auch nicht dem Boß seine.

Martha (mit plöglicher Erinnerung). Sie denken doch nicht an den, der schon mal hier war? Wie hieß er doch gleich? Der mit dem Dokument? Den Karl fortgeschickt hat?

Rathke. Ich will nichts auf den jungen Herrn sagen, aber das ist der größte Unsinn gewesen, daß er sich mit Wegner nicht geeinigt hat, wo ihm der so ist entgegen gekommen! Hätt' er man ruhig das Attest an sich genommen! Ein Glück, daß es noch gutzumachen geht!

Minna (öffnet die Thür rechts, tritt halb ein, mit wichtigem Flüstern). Frauleinchen?

Martha (breht sich um). Was foll sein?

Minna. Der alte Herr Boß ist braußen. Er will mit dem gnädigen Herrn sprechen.

Rathke. Aha! Nu geht's los!

Minna. Soll er 'reinkommen?

Rathke. Gans, bumme! Weißt boch, ber Herr ist weggeritten. Laß er in 'ner Stund' wieberkommen.

Martha (bie einen Augenblid nachgebacht hat, fällt schnell ein). Nein, nein, lass' ihn man 'rein! Er kann ja so lang' warten, bis der Herr zurück ist.

Minna. Schön, Frauleinchen! (Schnell ab.)

Rathke (murrisch). Dann will ich man gehen.

Martha. Wollen Sie Reifaus nehmen, Rathke?

Rathke. Ich nehm' vor keinem Menschen Reiß= aus, und wenn's der Deiwel in eigner Person ist! Ich kann mich bloß nicht so schnell in die neuen Freund= schaften 'reinfinden.

Martha. Das muffen Sie jest aber lernen, Rathke!

Rathke (auf bem Wege zur Thür). Da gehört Zeit zu. Die alten Knochen wollen nicht mehr so mit. (Die Thür rechts hinten wird geöffnet.)

Voß (tritt auf die Schwelle, bleibt stehen). Guten Tag auch!

Rathke (ebenfalls an ber Thur, so daß sie sich gegenüber stehen, mit giftigem Knurren). Schon Dank auch!

Doß (sieht sich um). Ich komm' wohl zu fruh?

Rathke (wie vorher). Es ist 'ne große Ehre für uns! Voß. Ich komm' ja nicht wegen Ihnen. Ich komm' zu Ihrem Herrn!

Rathke. Ich bin ja auch man 'n ganz ordinärer Inspektor und was so 'n Herr Besiger ift, wie Sie...

Voß. Sie können ruhig Bauer sagen. Ich bilb' mir noch was brauf ein.

Rathke. Und ich bilb' mir was auf meinen Inspektor ein!

Doß. 's hat eben ein Jeder seine Einbildung.

Rathke. 's kommt bloß brauf an, wem seine Einbildung länger vorhalten thut.

Voß (argwöhnisch). Das soll wohl irgend was heißen?

Rathke. Laff' heißen, was es will!

Voß. Antwort bitt' ich mir aus!

Rathke. Ich werb' Ihnen die Antwort nicht schuldig bleiben, wenn's so weit ist! Da können Sie Gift drauf nehmen! (Er geht heftig rechts hinten hinaus, schlägt die Thur hinter sich zu.)

## (Rurzes Schweigen.)

Martha. Wollen Sie sich nicht hinsegen, Herr Bok?

Doß (noch in ber Nabe ber Thur). Es wird fich kaum lohnen.

Martha. Sie werben boch nicht so lang' fteben bleiben, bis mein Better zurücksommt?

Dog. Es ist am End' besser, ich komm' später noch 'mal wieber. Es wird mir doch zu lang' bauern.

Martha (hält sich in der Nähe des Mitteltisches). Sie haben wohl was Wichtiges mit meinem Vetter zu beseden?

Ooß (zurüchaltenb). Ja, so was wird's wohl sein. Martha. Wohl irgend was mit der Wirthschaft? Ooß. So in der Windrichtung! Ja.

Martha (zwanglos). Ach, da fällt mir ja ein, Karl hat mir was erzählt, was vom Kaufen. Er will Ihren Hof kaufen oder so?

Voß. Wenn Sie's wissen, brauch' ich's Ihnen ja nicht mehr zu sagen.

Martha. Ja, ja, jest entsinn' ich mich. Er sagt, er hat Ihnen einen schönen Preis geboten.

Doß. Je nach bem, wie's Einer auffassen thut! Martha. Achtzigtausend Mark ist doch ein hübsches Stud Gelb! Pop tausend!

Voß. Es ist am Ende kein Pappenstiel, das ist ja richtig! Es läßt sich drüber reden!

Martha. I, Sie werben sich schon einigen! Ich seh's Ihnen am Gesicht an.

Ooß. Es war' noch über Manches zu sprechen!

Martha. Aber es wird unterschrieben, das weiß ich gewiß!

Ook. Es ift keine Kleinigkeit für 'n Menschen, sich von was loszureißen, wo Einer mit 'm ganzen Herzen bran gehangen hat. Und wenn's Ihr verstorbener Onkel wär', da thät' ich's auch im Leben nicht! Der hätt' mir dreift das Doppelte bieten können.

Martha. Ja, ja, Karl ift auch 'n ganz anberer Mensch, als ber Onkel war. Der kann Einen um ben Finger wickeln, wenn er will.

Ooß. Ich gehör' nicht zu der Sorte, die sich so um den Finger wickeln läßt. Aber vielleicht sag' ich mir, mein Gott, Du bist auch nicht mehr der Jüngste, für wen sollst' Dich abrackern? Dein Aeltester ist todt, der's hätt' übernehmen können, die Andern haben ihr anständiges Auskommen in der Stadt, die ziehen doch nicht hier auf's Land 'raus, verkauft muß es doch mal werden, wenn Du todt bist. Bekommst 'n ans ständigen Preis . . .

Martha. Sehen Sie, wie gut Ihnen mein Better zugeredet hat!

Voß. Es wird mir nicht leicht! Und es ist auch noch nicht sicher, daß es so kommt.

Martha. Ich bent', Sie muffen fich heute ent= scheiden?

Dog. Bon Muffen ist keine Rebe. Ich hab's felbst so ausgemacht.

Martha. Da geht Ihnen jest wohl Viel im Kopfe herum?

Dog. Einer macht fich fo feine Gebanken!

Martha. Ich bent' mir bas sehr schwer, so aus seinem Baterhaus 'raus zu muffen.

Voß (wendet sich ab). Davon wollen wir lieber gar nicht reden!

Martha (unbeirrt fortsahrend). Wenn man sich so vorstellt, kaum bist Du fort, bann kommen frembe

Menschen, die reißen Alles ab, was Dir lieb gewesen ift. 's bleibt kein Stein auf 'm andern . . .

Martha (ruhig). Ich bent' mir das schrecklich! Voß (heftig). Ich frag', wer das sagt?

Martha. Was denn?

Ook (näher auf sie zu). Daß der Hof soll absgerissen werden, wenn ich 'raus bin? Wer das sagt, frag' ich?!

Martha. Das ift boch ganz natürlich, barüber brauchen Sie sich boch nicht zu wundern.

Ook (hat sich wieber gesaßt). Ja, ja, das ist richtig. Da ist nichts zu wundern. 's wird wohl nicht anders gehen. (Er steht in schweren Gebanken ringend da.)

Martha. Haben Sie benn noch nicht gehört, daß Karl . . . daß mein Vetter sich 'n großes Schloß bauen will über 'm Mühlengraben brüben?

Doß (jag). Auf meinem Wiesenland?!

Martha. Ja, weil hier die Brennerei her soll, und damit er sich nicht die Aussicht versperrt, baut er sich auf der anderen Seite das neue Schloß auf. So ist es wenigstens aufgezeichnet.

Voß. Meinen Hof reißt er ab und auf meiner Wiese baut er sich 'n Schloß?!

Martha. Was soll er benn mit Ihrem alten, bausälligen Hause anfangen? Das ist ihm ja nur im Wege.

Dog. Stehen foll er's laffen!

Martha. Aber weswegen kauft er benn Ihr ganzes Grundstück?

Voß. Er hat's noch nicht! Es ist noch nicht unterschrieben!

Martha (lächelnb). Ihren Hof reißt er ab und Ihren Garten mit der Wiese nimmt er zum Park rings um das neue Schloß und da wohnt er dann drin mit seiner schönen jungen Frau und freut sich, daß er das Leben hat!

Doß (mit sich ringend). Lass er sich nicht zu früh freuen! Martha. Sie bilben sich boch nicht ein, er wird nicht mit Ihnen fertig?

Voß. Da hab' ich wohl auch noch 'n Wort mit=

Martha. Ei, wenn er nun mit Gewalt kommt? Wenn er was in ber Hand hat gegen Sie? Etwas, woran Sie gar nicht benken?

Oof (auffahrend). Was heißt bas? Da ist boch was nicht richtig! Rathke hat ja auch schon so was Aehnliches fallen lassen!

Martha (achselzudend). Ich hab' nichts gesagt.

Ook (brohend). Lass er sich in Acht nehmen! Das rath' ich ihm! (Die Thur links wird geöffnet.)

Die alte Rosenhagen (humpelt fiber die Schwelle). Bas ist benn hier für 'ne großartige Unterhaltung?

Martha (geht ihr unbefangen entgegen). Herr Boß ift ba, Großmutting.

Die alte Rosenhagen. Ihr habt Euch wohl ein Rendezvouß gegeben, Ihr Beide?

Martha. Sie muffen doch immer Ihren Spaß machen, Großmutting.

Die alte Rosenhagen (zu Bok). Na, Sie Schlagstobt? Nu beichten Sie mal.

Martha. Herr Boß ist wegen bes Berkaufs gekommen, Großmutting. Er will Karl Bescheib sagen.

Doß (ber bis jest schweigend und brutend bagestanden hat, wendet sich wortlos jum Geben).

Die alte Rosenhagen. Wo laufen Sie benn auf einmal hin? Ich trat' Ihnen nicht die Augen aus.

Voß (auf bem Wege nach rechts hinten, wendet sich). Es dauert mir zu lang'. Ich werd' wiederkommen.

Die alte Rosenhagen. Sind Sie nu mit sich einig, was Sie machen wollen ober nicht?

Ook (bedeutend). Ja, ich benk', ich bin mit mir im Reinen.

Die alte Rosenhagen. Das sagen Sie ja, als wenn Sie schlecht' Wetter prophezeien wollen.

Ooß (schon in der Thür). Das muß wohl so am Wind liegen. Der steht aus 'ner komischen Gegend. (Er geht langsam hinaus, ab.)

Die alte Rosenhagen (sieht ihm topsichüttelnb nach). Was ist benn mit bem 108?

Martha (einfilbig). Ich weiß ja nicht, Groß= mutting.

Die alte Rosenhagen. Ihr habt boch ziemlich lang' zusammen gesprochen. Hat er benn nichts gesagt?

Martha. Rein, nichts.

Die alte Rosenhagen. So 'n oller Däskopp! Er war doch schon mal ganz bezähmt. Nu is er wieder wie doll!

Martha (bricht plöglich vor ber Alten zusammen, stöhnt verzweiselt). Großmutting! . . . Großmutting!

Die alte Rosenhagen (legt bie Hande auf ihren Kopf). Kind! Kind?!

Martha (außer sich). Ich bin ja so unglücklich. . . ! So namenlos unglücklich!

Die alte Rosenhagen. Kannst ihn nicht bestommen? Rimmt ihn die Andere für sich?

Martha (mit unterbrücktem Schreien). Ich kann's nicht mit ansehen! Ich kann's ja nicht mit ansehen!

Die alte Rosenhagen (streichelt sie). Sei man ruhig. Sei man ftill.

Martha (wie vorher). Berkriechen möcht' ich mich! Berkriechen!

Die alte Rosenhagen. Das geht Alles vorbei. Das wird Alles gut.

Martha. Riemals kann das gut werden! Riemals! Die alte Rosenhagen. Denk an mein Wort! Das ist wie ein Traum. Es ist nichts dahinter.

Martha (fionnend). Ich bin ja so schlecht! . . . So schlecht! . . . Sie wiffen ja nicht! . . . Es ist ja nie wieder gut zu machen!

Die alte Rosenhagen (stupig). Kind! . . . Kind! . . . . Was hast Du gethan?! Sag' mir die Wahrheit!

Martha (richtet sich jah auf, mit plöylicher Fassung). Nichts hab' ich gethan! Ich hab' mir nichts vorzuwerfen! Ich kann für Alles einstehen! (Die Thur links wird schnell aufgerissen, Karl Egon tritt ein, zieht hermine bei ber hand nach sich. Beibe sind in Reitkleibung.)

Karl Egon. So. Da waren wir zurud!

Hermine (lebhaft und strahlenb). Ja, bas war mal ein Ritt! Die alten Weiben zogen ganz schiefe Grimassen, wie wir vorbei tobten! Das ging wie im Sturm! Ach, war das schön!

Die alte Rosenhagen. Das ift auch so 'ne neus modische Einrichtung, daß die Frauenzimmer sich auf's Pferd segen. Zu meiner Zeit hatt' man Gine schön angesehen.

Hermine. Ah bah! Laßt sie boch Rasen und Mäuler aufsperren! Was geht's uns an? Man fliegt vorbei. Worgen ist man wo anders und übermorgen wieder wo anders.

Karl Egon. Oho! Da hab' ich auch noch ein Wort mitzureden!

Hermine (lacenb). Du benkft boch nicht, daß ich Lust habe, hier zu fterben, geschweige zu leben?

Karl Egon (ernfthaft). Bor einer halben Stunde haft Du anders gesprochen.

Hermine (wieber lachenb). Bor einer halben Stunde! Du lieber Himmel! Warum nicht gleich vor einer Ewigkeit? Jest sprech' ich so! Leuchtet Dir das ein?

Karl Egon (heftig). Nein, das leuchtet mir absolut nicht ein.

Hermine. Nicht ärgern, mein Freund! Richt ärgern!

Karl Egon. Soll ich etwa ruhig dabei bleiben? Hermine. Willst Du wohl die Zornfalte weg= machen? Komm', ich wisch' sie Dir fort! (Sie streicht ihm über die Stirn.)

Die alte Rosenhagen (am Mitteltisch sitzend). Wo habt Ihr Euch benn nu überall 'rumgetrieben? Ihr wart wohl weit?

Hermine. O ja, wie man's nimmt. Bis zu ben Balbern ba brüben.

Karl Egon. Ich mußte Hermine boch mal mein ganzes Territorium zeigen.

Die alte Rosenhagen (schlägt die Hände zusammen). Bis zu den Wälbern seid Ihr gekommen? Ist die Wöglickkeit!

Hermine. Ja, bis bicht heran. So bicht, daß wir die Zweige schon greisen konnten. Noch ein paar Schritte weiter, dann wären wir mitten im stockbustern Walbe gewesen. Ich hatte schon Lust, Ihren Egon für immer zu entführen.

Karl Egon. Das wär' Dir nicht gelungen, mein Schaß. Bergiß nicht, daß ich jett hier festsitze und Pslichten habe.

Hermine. Pflichten! Ein schnes Wort! Pfui! Die alte Rosenhagen. Bei Ihnen, wo Sie zu Hause find, giebt's wohl bloß Vergnügen?

Hermine. Ich bin nirgends zu Hause, Frau Rosenhagen. Im Uebrigen haben Sie ganz Recht! Ich will mein Leben genießen, so gut ich kann. Pflichten zu haben, überlaß ich Andern! Karl Egon. Dir mag das Wort fremb sein. Für mich bedeutet es meine ganze Zukunft.

Hermine (wie im Scherz, indem sie zu Karl Egon heranstritt). Also Du hättest Dich von mir nicht entführen lassen? Auch nicht, wenn ich so recht gewollt hätte? Dent' Dir mal, wenn ich so recht, so recht gewollt hätte? (Sie sieht ihn lodenb an.)

Karl Egon (bewegt). Es kommt ja darauf an, wohin?

Hermine (wie vorher). Tief, tief in die Wälber, bis dort, wo es wieder licht wird und die Welt anfängt, meine wunderschöne Welt!

Karl Egon. Mach' boch mal ben Bersuch.

Hermine. Ach ja, gleich heut' Nachmittag! Ober morgen fruh! Ober am liebsten auf ber Stelle! Auf ber Stelle!

Die alte Rosenhagen. Nanu, Sie werben boch nicht gleich wieder auf den Gaul und heidi fort? Das Frühstück steht ja da.

Hermine (feltsam). Ich möchte seben, ob ich nicht meinen Willen burchsetzen kann.

Karl Egon (ernsthaft). Du mußt bebenken, Her= mine, daß ich auch einen Willen habe!

Hermine. Mit einem Stolz fagt er bas! Als ob wir Frauen nicht mit Euch Allen fertig werben, wenn wir wollen! (Mit plöglicher Wenbung zu Wartha.) Sie sagen ja gar nichts, liebes Fraulein? Geben Sie mir nicht Recht?

Martha. Auf meine Ansicht kommt's ja nicht an!

Hermine. Ach ja, Sie sind ja auch so ein braves Lamm, das sich mit Wonne vom Wolf fressen läßt.

Martha (ironisch). Sehen Sie, wie gut Sie mich kennen!

Die alte Rosenhagen. I, wir Frauenzimmer haben Alle was vom Satan mitbekommen. Das stammt noch vom Paradies her.

Hermine (zu Karl Egon, der lächelnb zugehört hat). Es könnte mich reizen, mit Dir anzubinden.

Karl Egon. Thu's doch! Thu's doch! Ich wünsch' mir nichts Bessers.

Hermine. Also wann reiten wir wieder nach unseren Wälbern?

Karl Egon. Wann Du willst.

hermine. Und bann entführ' ich Dich einfach. Dann abe Heimath und Alles!

Karl Egon. Wie willst Du das wohl ans stellen?

Hermine. Laß uns nur erst in ben Wälbern sein! Die alte Rosenhagen. Ich weiß nicht, was Ihr immer mit Euren Wälbern habt? Ich bin nie bis dahin gekommen. Es ist mir immer zu weit gewesen.

Hermine. Zu weit? Aber das geht ja wie im Fluge, wenn man zu Pferde ift.

Die alte Rosenhagen. Ich sag' ja, zu meiner Zeit hat man hier das Reiten für die Weibsleute noch nicht gekannt. Ich bin wohl mit dem Wagen nach der Stadt gekommen, aber Eure Wälber da drüben, die hab' ich immer nur von Weitem gesehen.

Hermine. Da ist Ihnen ja das Schönste ents gangen. Dahinter fangt ja die Welt erst an.

Karl Egon. Ach! Wenn man weiß, wie die auß= fieht, kann man sie ganz leicht entbehren.

Hermine. Du vielleicht. Ich nicht. Früher haft Du auch anders gesprochen.

Karl Egon. Einmal muß man sich boch klar werden, wo man hingehört und wozu man bestimmt ist.

Die alte Rosenhagen. Na, vielleicht komm' ich auch noch mal so weit wie Ihr jungen Küken. Es ift ja noch nicht aller Tage Abend. Was meinst Du, Martha, wollen wir uns mal zusammen auf die Strümpfe machen?

Martha. Für mich ist es vielleicht balb so weit, baß ich zu sehen bekomme, was hinter ben Wälbern liegt.

Hermine (rast). Wieso? Wollen Sie fort von Hohenau?

Martha. Bielleicht.

Hermine. Bar's für Sie nicht beffer, Sie blieben hier?

Martha. Sie glauben wohl, Sie haben allein Muth?

Karl Egon. Ich finde, Du bift heute recht felt= sam, Martha.

Martha. So, finbest Du, Karl? (Sie wendet sich nach hinten zum Gehen.)

Karl Egon. Wo läufst Du benn jest hin? Ist Du benn nicht mit? Martha. Est nur! Ich habe keinen Appetit! (Schnell rechts hinten ab.)

Karl Egon (sieht ihr einen Augenblick nach, schüttelt ben Kopf, bann) Ja, wie fteht es benn eigentlich mit bem Frühstück? Ich habe einen Mordshunger.

Hermine. Und ich erft! Ich will mich nur schnell noch umziehen.

Karl Egon. Wieso? Bleib' nur, wie Du bist. Du siehst großartig aus! Ich möchte Dich gleich kussen!

Hermine (wirft ihm eine Kußhand zu). Pft! Du wirft nicht gefragt.

Die alte Rosenhagen. Meinshalben brauchen Sie sich nicht zu geniren. Meinshalben könnt Ihr Euch überhaupt Alle auf ben Kopf stellen. Ich wunder' mich über nichts mehr.

Hermine. Bravo! Ganz mein Fall! Wenn man fich so tagtäglich mit unverschämten Malern oder übergeschnappten Musikern herumschlägt, dann kommt Einem auch nichts mehr komisch vor.

Die alte Rosenhagen. Wo stedt benn mein guter Freund Fritz so recht? Den seh' ich ja gar nicht?

Hermine (lächelnb). Mein Bruber? Du lieber Himmel! Der ift weit zurückgeblieben. Ich glaub', ber bumme Junge hat heut' zum ersten Mal 'nen Gaul unter sich gehabt.

Die alte Rosenhagen. Wenn ihm man nichts passirt!

hermine. Mehr als 'runterfallen kann er boch nicht.

Die alte Rosenhagen. Und's Genick brechen!

Hermine. O nein, bazu ist Fritzien zu vorsichtig. Karl Egon. Ja, ba bist Du von einem andern Schlag! Alle Wetter! Du beschämst ja den schneidigsten Kavalleristen.

Hermine. Ich hab' das so von Jugend auf im Blut. Die alte Rosenhagen. Das wird wohl 'n Stück Erbtheil sein!

Hermine. Ja, darauf bin ich stolz, daß ich das von Muttchen mitbekommen habe.

Karl Egon. Deshalb wirst Du auch ausgezeichnet auf's Land paffen. Ich seh' Dich schon als verwogene Schloßherrin.

Hermine. Ich mit meinem Zigeunerblut? Gott, bift Du blodfinnig! Mich jagen fie ja am ersten Tag fort! Ich fresse ja kleine Kinder! Ich verher' Euch ja bas Bieh! Nein! Nein! Nein! Ich passe nicht unter bie Bauern.

Karl Egon (scharf). Ich nehme an, Du machst Spaß. Man weiß das ja bei Dir nie!

Hermine. Soll ich Dir vielleicht 'n Gesicht schneiben, wie 'n alter Theekessel?

Karl Egon. Im Nebrigen betrachte ich es als einen Sprentitel, Bauer zu sein, wenn Du mich so nennen willst.

Hermine. Hu! Welche Würbe! Ich beuge mich! Die alte Rosenhagen. Wollen Sie benn nu so Ihr ganzes Leben per Kourierzug durch die Welt karriolen? Hermine. Warum benn nicht? Wo's amüsant und frei zugeht, da schlag' ich mein Zelt auf. Ein halbes Jahr in München, dann mal wieder in Paris oder in Rom, man hat ja überall seinen Kreis! Maler, Komödianten, Dichter! Die sind die Schlimmsten! Die verlieden sich gleich! Ach, es ist ein wundervoll verrücktes Leben. Eines Tages taucht man auf, wird im Triumph empfangen. Eines Tages ist man fort, und die Dichter schieden Einem die glühendsten Verse hintersher. Aber man bleibt das Mädchen aus der Fremde, das Keiner halten kann. (Zu Karl Egon mit toketter Geberde.) So lieb' ich's mir, mein Freund! Und jeht wollen wir frühstücken. Ich geb' Ihnen den Arm, Frau Rosenhagen. (Ste faßt sie unter.)

Die alte Rosenhagen (ftößt mit dem Krückfood auf). Sie wollen mich wohl mich Gewalt alt und pumplig machen, Sie Racker, Sie?

Hermine (während sie sie zum Sopha geleitet). Wie ist das, wenn man alt ist, Frau Rosenhagen? Ist das nicht schrecklich langweilig?

Die alte Rosenhagen. Unfinn! Für mich ist jeber Tag was Neues. Ich freu' mich über jeden Tag, wo ich aufwach' und das Sonnenlicht seh' und mir sagen kann, ich bin noch auf der Welt und ich bleib' auch noch 'ne Weile auf der Welt.

Bermine. Komifc!

Karl Egon. Siehst Du, Hermine, das kommt von dem Leben auf dem Lande und mit der Natur. Dabei wird man alt. Hermine. Ich will aber nicht alt werben. Ich will jung bleiben, so lang' es geht. Hier versauert man ja.

Die alte Rosenhagen. Na, dann muß ich ja bald das reine Essigfaß sein.

Hermine. Das kommt eben auf den Menschen an. Für mich wär's nichts. Sie ahnen nicht, wie genuß= süchtig ich bin. Ich will meine Jugend auskoften. Wir soll Keiner nachsagen, daß ich was versäumt hab'.

Karl Egon. Und wenn die Jugend mal vorbei ift? Hermine. Dann klettre ich auf das Finsteraarhorn und stürze ab.

Karl Egon (ironisch). Großartig!

Hermine (sieht ihn lächelns an). Ich benk' mir das sehr fein. Ein Augenblick und man ist weg. Du kannst Dich ja anschließen, wenn Du willst!

Karl Egon (topfschüttelnb). D, Hermine! Hermine! Stell' Dich doch nicht anders, als Du bist. Man könnte wirklich an Dir irre werden.

Hermine. Du kennst mich ja gar nicht. Ihr Männer kennt uns überhaupt nicht. Ihr macht Euch Alle ein falsches Bild von uns. Aber wir kennen Euch so gut . . . (Sie haben sich während bes Borhersgehenden zum Essen gesehenden zum Essen gesehenden zum Sermine rechts und links von ihr auf die Stühle, einsander gegenüber. Während des Folgenden wird gegessen.)

Hermine (will ber Alten etwas aufthun). Ich leg' Ihnen was auf, Frau Rosenhagen.

Die alte Rosenhagen (ärgerlich abwehrend). Nu ift's

aber genug mit dem ewigen Bemuttern! Sonst steh' ich auf und lass' Euch allein. Das könnte Guch so passen.

· hermine (effend). Ach bitte, nein.

Karl Egon (ebenfaus effenb). Du scheinft es heute barauf anzulegen, mich zu ärgern.

Hermine. Ich muß Dir boch ben Abschied so leicht wie möglich machen.

Karl Egon (legt Meffer und Gabel weg). Welchen Abschied? Bas heißt das?

Hermine (unbefangen). Ginmal muß boch ge= schieben fein.

Karl Egon (erregt). Ich versteh' Dich wirklich nicht.

Hermine (zur Alten). Also kein Scheibchen roben Schinken? Ganz belikat.

Die alte Rosenhagen. Wenn ich Nein sag', sag' ich Nein. Aber ein Gläschen Wein könnt' Ihr mir geben. Das hält die Lebensgeister wach.

Karl Egon (lächelt, während er ihr einschenkt). Ober es schläfert sie auch manchmal ein, Großmutter.

Die alte Rosenhagen (während sie nachbenklich an ihrem Beinglas nippt). Mir geht's nu so ähnlich, wie unserm alten Birnbaum im Garten.

Hermine. Ach ja, lebt ber noch?

Die alte Rosenhagen. Der wird noch Manchen überleben. Aber was ich sagen wollt' . . .

hermine. Bom Birnbaum?

Die alte Rosenhagen. Ja, ber nährt sich auch

bloß noch vom Thau ober vom Regen, was ihm so von oben zukommt. Das macht, weil er so hoch in die Wolken gewachsen ist. Daß er mal von da unten aus dem Erdboden 'rausgekrochen ist, das weiß er sich kaum mehr zu entsinnen. (Sie nippt nachbenklich weiter, sinkt allmählich zurück, nicht ein.)

Rurge Baufe, mahrend ber wieber gegeffen wirb.

Karl Egon (legt sich im Stuhl zurüd). War das nicht famos heute früh, Hermine? Der Ritt durch den Nebelmorgen?

Hermine (hört ebenfalls zu essen auf, nick). Ganz famos. Ja! Ich liebe überhaupt ben Morgen. Ich bin eine Frühaufsteherin. Das hab' ich mir unter meinen Zigeunern bewahrt.

Karl Egon. Ja, alle Achtung! Ich hab's nie anders von Dir gekannt.

Hermine. Ich finde, es geht nichts über so einen Nebelmorgen im Herbst. Dann so auf seinem Gaul ins Ungewisse hinaus . . .

Karl Egon (freudig). Ja, und dann sich zu sagen, das ist Dein eigener Grund und Boden, über den Du hintrabst. Hier hat Dir Keiner was dreinzureden. Du bist Niemandem Rechenschaft schuldig, als Dir selbst, bist Dein freier Herr, Dein eigener König und Kaiser... Hermine, das ist ein Gefühl, was Du kennen sernen mußt. Das ist mit nichts auf der Welt zu vergleichen, mit nichts!

Hermine (lächelnb). Ein Stückhen Schwärmer bist Du doch immer noch. Das ist Dir geblieben. Aber es steht Dir gut. Karl Egon. Warum foll man sich nicht auch mal begeistern! Dafür ist man jung.

Hermine (in seinem Anblid). Ja, ja, sprich nur weiter. Ich seh' Dich gern so. Es erinnert mich so...

Karl Egon. Woran benn?

Hermine. An den kleinen wilben Egon und die noch kleinere brollige Hermine.

Karl Egon. War das nicht herrlich damals?

Hermine. Dafür kommt's ja auch nie wieber.

Karl Egon. Biel schöner kommt es jett wieder.

Hermine. Nein, nein, jest find wir erwachsene Leute und Jeder hat seinen Privatsparren. Ich bin eine verdrehte Zigeunerin, die durch die Welt streicht und Du ein ehrsamer Gutsbesitzer, der Schweine züchtet. Wie können die Beiden je zusammenfinden?

Karl Egon (unmuthig). Das ist boch ber pure Blöbsinn! Ich habe weiß Gott noch für andere Dinge Sinn, als für Schweinezucht. Uebrigens ist Schweinezucht eine gute Sache . . .

Hermine. Ja, der rohe Schinken war belikat. Hast Du den selbst producirt?

Karl Egon (halb lacenb). Nu sei doch mal ein Bischen ernsthaft.

Hermine. Ich bin ernsthaft wie ein Grabgewölbe. Karl Egon. Ich sage Dir, Hermine, Du kannst Dir gar nicht vorstellen, was für eine merkwürdige Anziehungskraft in so einem Boden liegt, wo schon der Bater und der Großvater gesät und geerntet haben. Hermine. Deshalb sett man sich also brav in seine vier Pfähle und vegetirt schlecht und recht, wie ber Bater und ber Großvater! Hochachtung!

Karl Egon. Nein! Da bift Du sehr auf bem Holzweg! Ich benke mir mein Leben wahrhaftig anders, als meine Vorsahren. Ich will mir's so groß und so frei und vor allen Dingen so schön wie möglich einzichten. Siehst Du, die Väter, die konnten das nicht. Die mußten erst Alles erwerben und zusammendringen. Die hatten den Kampf. Die kamen zu keiner Kuhe und zu keinem Genuß. Darum mußte auch Alles so bleiben, so klein und eng und so beschränkt, wie Du's hier siehst! Das soll jest anders werden. Zest kommt eine neue Zeit!

hermine. Und die willft Du schaffen?

Karl Egon. Ja, ich! Für mich selbst und für bie, die von mir abhängen! Das konnten nämlich die Bäter auch nicht. Die mußten an sich benken. Die mußten erst in die Höhe kommen. Das ist jetzt mein Vortheil. Ich kann nebenbei auch an Andere benken.

Hermine. Du, das ist wahnsinnig undankbar.

Karl Egon. Ich habe nämlich bie Absicht, meine Leute hier, meine Hohenauer, ein Bischen zu Menschen zu machen. Was sagst Du bazu?

Hermine (lacht laut auf). Ach, Du Aermster, Du! Karl Egon (wie vorhin). Nicht wahr? Aber man muß doch mal den Ansang machen. Es giebt über= haupt noch ungeheuer viel zu thun hier. Hermine (leichthin). Was Du für unglaubliche Bläne haft!

Karl Egon. Ja, ich möchte meinen Landsleuten mal zeigen, was sich Alles aus dem Boden und den Menschen herausholen läßt, wenn man ein Bischen Iden und guten Willen hat. Es ist ja hier Alles noch so unentwickelt. Man muß nur mal die Kräfte zusammensassen. Deshalb bau' ich jest zunächst die Brennerei.

Hermine. Und die Krone vom Ganzen soll dann wohl das neue Schloß sein? Nicht wahr?

Karl Egon. Ja, das ift die Krone vom Ganzen. Das ift der Sonnenglanz auf dem Bild.

Hermine. Willst Du da so ganz allein hausen? Ich stell' mir das surchtbar langweilig vor.

Karl Egon (unmuthig). Aber Hermine, wie kannst Du so etwas fragen? Für wen bau' ich benn mein Schloß?

Hermine (achselzudend). Wie kann ich das wissen? Karl Egon. Für Dich bau' ich's doch! Für Dich! Denk' Dir mal, wenn da drüben über'm Mühlenbach unser neues Schloß steht? Läßt sich da nicht auch stolz und frei leben? Freier als dort draußen? Läßt sich da nicht die Welt vergessen? Reizt Dich das nicht?

Hermine (träumenb). Also ein wirkliches, leib= haftiges Schloß baut sich Herr Egon? Schau, schau! Karl Egon. Ja, mit Allem was dazu gehört.

Hermine (träumend und sich wiegend). Mit funkelnden Fenstern im Morgensonnenschein . . .

Karl Egon (beugt sich über den Tisch zu ihr). Und mit einer wunderschönen Herrin drin.

Hermine (lacht ihn an). Wer die wohl sein mag? Karl Egon (heiß). Du! Du! Du!

Hermine (sich wiegenb). Schön Rothtraut ritt durch ben tiefen Walb . . . Rennst Du bas, Egon?

Karl Egon. Hermine, jett laff' ich Dich nicht länger. Gieb mir die Hand! Sag' mir! Sag' mir endlich, endlich . . . (Er freckt ihr seine Hand über ben Tisch hinüber.)

Hermine (einfallenb). Pft! Siehst Du nicht? Groß= mutter ist eingeschlasen. Stör' sie nicht!

Karl Egon. Ach, die wacht nicht so rasch auf, wenn sie ihr Weinchen getrunken hat. Das passirt ihr jest öfters.

Hermine. Laß uns erst mal so weit sein. Ich glaube, dann kann uns kein Mensch mehr aufwecken. Liegt sie auch gut?

Karl Egon (zerstreut). Ja, ja, laß sie nur.

Hermine (in den Anblid der Alten versunken). So ein ganzes Jahrhundert Leben. Ist das nicht wie ein Wunder, Egon?

Karl Egon. Hermine, Du bist mir noch Deine Antwort schuldig.

Hermine (ohne barauf zu hören). So ein ganzes Jahrshundert. Und noch dazu hier in Hohenau. Dazu gehört eine Konstitution. Ich glaube, ich würde Hörner kriegen oder irgend so was Scheußliches. Du nicht auch, Egon?

Karl Egon (auffahrenb). Ich seh', Du machst Dich über mich lustig!

Hermine (unschulbig). Ich? Wieso?

Karl Egon (heftig). Ja, Du spielst mit mir! Das fühl' ich immer deutlicher.

hermine (eigensinnig). Ober Du spielst mit mir.

Karl Egon (muß lachen). Ich mit Dir? Du lieber Himmel! Seit wann spielen benn die Mäuse mit der Kape?

Hermine. Tagirst Du Dich selbst so niedrig? Karl Egon. Ach, gegen Euch Frauen sind wir ja alle machtlos.

Hermine (über ben Tisch weg ihn anlachend). D, Du bummer, dummer, bummer Egon, Du!

Karl Egon (hingerissen). Hermine, wie schön Du bist! Hermine (wie vorher). Und Du so dumm, so dumm, so dumm, daß Du Dein Glück gar nicht siehst!

Karl Egon (springt auf). Hermine! Liebste!

Hermine (mit dem Finger auf dem Wund). Pft! Artig sein! Großmutter nicht wecken! Das ist ein ganzes Jahrhundert, was da schläft.

Karl Egon (galgenhumorifitsch). Ja, daß alte Jahr= hundert. Wir schaffen uns jeht mal ein neues.

Hermine. Du follst ruhig sigen bleiben. Sonst reif' ich auf ber Stelle ab.

Karl Egon (fest sich wieber). Du machst mich ber= rückt, Hermine!

hermine. Das geschieht Dir ganz recht. Haft Du mir nicht heilig versprochen, Du ziehst mit mir in die Welt hinaus, wenn ich komme und Dich hole? Jest bin ich da!

Karl Egon (in ihren Anblid versunken). Ja, so wie bie Feenkönigin aus dem Märchen . . .

Hermine. Sanz richtig. Die zu Tom dem Reimer kam. Das war auch so ein großer, dummer Tolpatsch, der seinen Kopf verpfändete, für einen Kuß von der Feenkönigin, und dann sein Glück nicht kennen wollte, als sie ihn holen kam. Aber das half ihm nichts. Sie nahm ihn mit in ihr Elsenland. Sie nahm ihn mit und hat ihn halb todt geküßt, den dummen Jungen.

Karl Egon. Hermine! Hermine! (Er will wieber von seinem Plat.)

Hermine (mit erhobenem zinger). Pft! Artig sein! Sigen bleiben! Erst sein Bersprechen einlösen!

Karl Egon. Und wenn ich nicht kann?

hermine. Du mußt aber. Du mußt einfach. Karl Egon. Was willst Du benn von mir? Was hast Du mit mir vor? Weißt Du, daß ich Dich hassen könnte?

hermine (schmeichterisch). Ich mache Dich groß und berühmt. Ich gebe Dir eine Aufgabe, die sich lohnt. Du sollst eine Rolle spielen in der Welt. Und ich mit Dir . . . Hörst Du, ich mit Dir . . . Oder wir reisen. Wir reisen. Oder wir leben irgendwo im Stillen ganz für uns, in Paris oder in Italien, oder irgendwo. Nur nicht hier. Nicht hier. Nicht in dieser Welt, die ich hasse, die ich hasse!

Karl Egon (erschroden). Hermine ...?!

Hermine (leibenschaftlich, boch gebämpft). Ja, die ich haffe, wie man nur etwas haffen kann!

Karl Egon (springt auf). Hör' auf! Hör' auf! Da kann ich nicht mehr mit.

Hermine (steht ebenfalls auf). Weshalb benn nicht? Ist das so unerhört, was Du thun sollst? (Sie tritt dicht an ihn heran, mit eindringlichem Flüstern). Egon! Liebster! Wo ist denn Dein Muth? Wo ist Dein Ehrgeiz? Alles versettet, Alles verspießbürgert? Sieh' mir in die Augen, mein Liebling!

Karl Egon (mit sich ringend). Mach' mich nicht rasend, Hermine!

Hermine (mit heißem Schmeicheln). Sieh' mir in die Augen, mein Liebling! Sag' mir, daß Du mitgehft!

Karl Egon (steht in heftigem Kampf mit sich ringenb ba, als wolle er sie an sich reißen, bezwingt sich mit plöglichem Ruch). Ich kann nicht, Hermine.

hermine (flufternb). Du tannft nicht?

Karl Egon. Nein, ich kann nicht und ich will vor allen Dingen nicht. Ich will keinem Andern vers danken, was ich bin und vorstelle.

hermine (heiß). Auch nicht mir?

Karl Egon. Nein. Auch nicht Dir! Dir erst recht nicht! Ich will mir mein Leben selbst gestalten, so groß ober so klein, wie's mir von Natur gegeben ist, aber jedenfalls auf meine eigene Faust und nicht als das Geschöpf von irgend wem, am allerwenigsten von Dir.

Hermine (bitter). Ist das Deine ganze Liebe?

Karl Egon (fest). Gerade weil ich Dich so lieb habe, beshalb will ich nicht Dein Geschöpf sein.

hermine. Seit wann bist Du so stolz?

Karl Egon. Seit ich ein Ziel und eine Aufsgabe vor mir habe. Siehst Du das nicht ein, Liebste?

hermine (wendet fich um). Renn' mich nicht fo!

Karl Egon (weich). Hermine . . . ?

Hermine (stampst mit bem Fuß aus). Nenn' mich nicht mehr so! Ich will's nicht haben.

(Die Thur links wirb aufgeriffen.)

fritz Diesterkamp (stürmt herein, mit verwilbertem haar und zerriffenem Jaquet, ganz aufgelöst und strahlend). War das ein Abenteuer! War das ein Abenteuer!

Hermine (schlägt die Hande susammen). Jung', wie siehst Du aus? Wie siehst Du aus?

Fritz. Ihr wißt ja nicht, was mir passirt ist. Es war ja großartig. Denkt Euch bloß...

Die alte Rosenhagen (ist während der letzten Reben aufgewacht, reibt sich die Augen, brummt vor sich hin). Was ist denn das hier für 'n Spektakel? 's brennt wohl irgendwo?

Hermine (zu Fris). Siehst Du, das kommt von Deinem blöbsinnigen Geschrei! Jetzt hast Du die Groß= mutter aufgeweckt. Geh' mal hin und entschuldige Dich wegen Deiner Tappsigkeit.

Die alte Rosenhagen (hat sich inzwischen vollständig ersmuntert). Ihr bilbet Euch wohl ein, ich hab' geschlasen?

Hermine (schalthaft). So ein Bischen, liebste Frau Rosenhagen. So ein ganz Keines Bischen. Die alte Rosenhagen (zieht Fritz, ber in ihrer Rähe sieht, beim Aermel heran). Komm' boch mal näher, Du junges Huhn, Du! Lass' Dich boch mal bekuden.

fritz (ftrahlenb). Seh' ich nicht fein auß?!

Die alte Rosenhagen. Zum Verlieben. In welchem Straßengraben haft Du Dich benn gewälzt?

Hermine. Ja, nun schieß' doch mal los.

frit. Alfo erftens, benkt Euch, benkt Euch bloß, ich bin vom Pferd gefallen!

hermine. Ahnt' ich's boch.

Fritz. Ist das nicht phramidal? Ist das nicht gletscherhaft? Zum ersten Wal in meinem Leben vom Pferd gefallen!

Hermine. Ja, weil Du zum ersten Mal in Deinem Leben braufgesessen hast. Weil Du früher nie die Courage gehabt hast.

fritz (beleidigt). Bitte sehr! Mach' das erst mal durch, was ich eben durchgemacht hab'. Wenn ich das den Andern in der Klasse erzähl'... Na, ich danke! Da wissen ja die Wenigsten ein Pferd von einer Kuhzu unterscheiden.

Hermine. Nun erzähl' boch mal, wie Du das angestellt haft?

Die alte Rosenhagen. Er wird wohl 's Pferd beim Schwanz aufgezäumt haben. Das können bie Beefter nicht vertragen.

Fritz (lebhaft). D bitte! Zuerst ist es ganz samos gegangen. Ich hab' mich vornüber gelegt . . .

Hermine (spöttisch). Vornüber gelegt . . . aha!

Fritz. Erlaube mal! So reiten boch die Naturs völker alle. Lies mal Renophons Anabasis. Du natürlich, Du weißt das nicht. Aber wenn Ihr auf einmal so 'n blödsinnigen Galopp anschlagt, da muß ja 'n Mensch 'runtersallen.

hermine. Du haft uns wohl einholen wollen?

fritz. Ich nicht. Aber der Braune. Der hat partout hinterher wollen. Der ist gerast wie doll! Da hab' ich meinen Kopf aufgesetzt und hab' mir ges dacht, na wart', mein Pferdchen! Wollen mal sehen, wer Herr ist, ich oder Du, und hab' die Zügel ans gezogen!

Hermine. Ja, und hast bas Pferd im Maul gerissen.

Fritz (tleinlaut). Was weiß ich! Ich lag auf einsmal im Chaussegraben. Wein Brauner natürlich, wer weiß wohin! Das ist das Schlimmste. Zetzt frieg' ich mein Fett von Egon.

Karl Egon (immer noch im hintergrunde, in Gebanten versunten, sieht auf, breht sich halb um). Der findet fich schon in seinen Stall zuruck, wenn er genug hat.

Hermine. Und mein Brüderchen hat zu Fuße laufen muffen, nicht?

fritz. Das will ich ja gerad' erzählen. Das ist ja die Hauptsache.

hermine. Bift Du benn noch nicht fertig?

frit. Keine Spur! Das Hauptabenteuer ift mir ja erst passirt, wie ich jetzt zu Fuß hergelausen bin. Ich bin ja gepfändet worden! hermine. Bas bift Du?

Fritz. Verstehst Du nicht beutsch? Ich bin gespfändet worden, weil ich über 'ne Wiese hab' gehen wollen. Ich hab' meinen Hut hergeben mussen. Ist das nicht kolossal? Wie steh' ich jest da?

Karl Egon (hat sich rasch umgebreht, kommt nach born). Gepfändet bist Du worden? Bon wem benn?

Frit. Bon so einem alten, barbeißigen Bauern! Ich glaube, es ist ber von nebenan. (Er beutet nach rechts hinaus.)

Karl Egon (auffahrenb). Doch nicht von Boß?... Wie hat er benn ausgesehen?

Fritz. Na, so ohne Bart, mit buschigen weißen Augenbrauen. Der richtige Jegrimm! So benk' ich mir den alten Kato oder so Einen!

Karl Egon (erregt). Das ift Boß! Keine Frage! Das ist Boß!... Wieder einer von seinen schönen Streichen!... (Er geht heftig auf und ab.)

Hermine (pöttish). Angenehme Nachbarschaft haft Du. Die alte Rosenhagen. I, das dauert nu all sechzig Jahr! Ich kenn' das gar nicht anders!

Karl Egon (auf und ab). Aber ich bin nicht gessonnen, mir das länger gefallen zu lassen. Der Zustand muß ein Ende haben. (Er beherrscht sich, tommt wieder näher.) Was war das denn für 'ne Wiese? Doch nicht die da draußen?

Fritz. Das kann schon sein. Aber mehr nach bort 'rüber! (Er zeigt nach rechts.) Nicht weit von dem Hof nebenan.

Karl Egon (mit verhaltenem 30rn). Ja, ja, ganz richtig. Das ift das Boß'sche Wiesenland! Das Boß'sche Wiesenland! (Mit plözlichem Einfall.) Das heißt, das be= hauptet er. Das behauptet er. In Wirklichkeit liegt der Fall ja ganz anders. Da gehört ihm das Stück ja gar nicht! Das wissen wir ja!

Hermine (verwundert). Wie kann denn Dein Herr Nachbar meinen Bruder pfänden, wenn ihm die Wiese nicht gehört?

Karl Egon. Das ist ja eben bas Komische bran. Er ist auf nichts so versessen, wie gerade auf das Stück Land, und von dem Stück kann ich ihm, wenn ich will, beweisen, daß er gar kein Recht darauf hat.

Hermine. Weshalb thuft Du's benn nicht?

Karl Egon (achselzudend). Weil ich's bis jetzt nicht hab' thun wollen! Dazu ist immer noch Zeit.

Hermine. Du Aermster! Da kannst Du Dich ja künftig keine brei Schritt' mehr aus dem Haus wagen. Ist das Deine ganze Freiheit und Herrlichkeit?

Karl Egon. Unerhört! Dabei geht ein öffents licher Weg über die Wiese. Apropos, hast Du ihm nicht gesagt, wer Du bist und bei wem Du zu Bes such bist?

frit. Na, wo werd' ich nicht! Aber da ist er erst recht suchtig geworden, als wenn er mir eine 'reinhauen will. Na, da hab' ich ihn aber von oben bis unten angesehen. Da ist ihm das Hauen vergangen! Da hat er mir bloß den Hut sortgenommen.

Karl Egon (auf und ab). Also so stehen die Aktien?

Das eröffnet ja recht heitere Aussichten für unseren Berkaufsabschluß! Heute läuft ja seine Frist ab. Soll bas vielleicht die Antwort sein? Weißt Du etwas, ob er hier war, Großmutter?

Die alte Rosenhagen. Boß ist vor 'ner halben Stund' hier gewesen, kurz eh' Ihr gekommen seid Martha hat ja lang' mit ihm gesprochen.

Karl Egon (topfschittelnb). Sonderbar! Es muß ihm Einer was in den Kopf gesetzt haben. Ich hatte ihn doch schon ganz hübsch mürbe.

Die alte Rosenhagen (erhebt sich ächzenb). Ae! Das alte Knochengeripp'! Es ist doch nichts mehr mit 'm alten Menschen.

frit (springt hinzu). Soll ich helfen?

Die alte Rosenhagen. Ich komm' mir vor wie unser altes Scheunenthor. Das hängt auch nur noch so halb in den Angeln.

Hermine. Warum wollen Sie benn schon auf= fteben, Frau Rosenhagen?

Die alte Rosenhagen. Weil ich nicht länger figen will!

frit (hat fie untergefaßt). Ich führ' Sie ein Bischen.

Die alte Rosenhagen. Meinshalben. Wir passen ja ganz gut zusammen, wir Beibe. Der Ansang und das Ende passen ja immer ganz gut zusammen. (Sie macht ein paar Schritte am Arme von Fris, bleibt stehen.) Du! Karl!

Karl Egon (ift hin= und hergegangen, kommt näher). Was ist, Großmutter?

Die alte Rosenhagen. Wenn Du von 'ner alten Salbe, Saus Rosenhagen. 7

Frau 'nen Rath hören willst, nimm Dich mit Boß in Acht. Laß Dich mit dem nicht ein.

Karl Egon. Sei unbesorgt, Großmutter, ich werbe schon mit ihm fertig. So ober so!

Die alte Rosenhagen (schon an der Thür). Ich wünsch' Dir, daß Du Dich nicht verrechnest!... (Zu Fris.) So. Nu lass' man. Jest kriech' ich schon von allein weiter. (Sie läßt seinen Arm los, geht hinaus.)

fritz. Ich muß ja auch gleich mit.

Hermine. Ja, vergiß nicht, Dich umzuziehen.

Fritz (mit ber Hand schwippend). War das heut' ein Feetz!

Hermine (wie beiläufig). Du kannst auch gleich Deine Sachen packen. Wir reisen heute.

Fritz (in der Thür, mit offenem Mund). Meine Sachen packen?

Karl Egon (erschroden). Hermine?!

Hermine (lächelnd zu Frit). Ja, ja, Deine Sachen paden! Wir reisen ab.

Fritz (schmollend). Jetzt abreisen, wo es gerade am schönsten wird?!

Hermine. Das wird Dir noch oft im Leben passiren.

fritz (wüthend). Und ich sag', das ist einsach eine Gemeinheit! Da hab' ich auch noch ein Wort mitzureden.

Hermine. Du haft ftill zu sein und Deine Sachen zu paden. Wir reisen noch heute ab.

frit. Und ich laff' mich nicht wie 'n bummer

Junge behandeln! Ich bin Unterprimaner, merk' Dir das!

Karl Egon. Sei jett nur ruhig und geh' auf Dein Zimmer. Hermine wird nicht reisen.

Fritz (verwundert). Da bin ich aber neugierig! Hermine (tropig). Ich auch.

Fritz. Wenn die nämlich ihren Kopf aufsetzt . . .? Karl Egon. Das wird sich finden.

Fritz. Aber Du hast ganz Recht, wir Männer mussen zusammenhalten. Die Weiber werden immer frecher!

Karl Egon (hat während bes Borhergehenben mit Mithe seine Erregung bemeistert, tritt heftig zu Hermine). Hermine, ist bas Dein Ernst?

Hermine (am Sophatisch sitzenb). Wart' nur ab. Karl Egon. Du willst mir bas anthun? Hermine. Einmal muß es ja boch sein. Karl Egon (weich). Hermine, sieh' mich an.

Hermine (ohne sich zu rühren). Wozu? Ich weiß Dein Gesicht ja auswendig!

Karl Egon (heftig). Du sollst mich ansehen, Hermine!

Hermine (überrascht mit halbem Blid). Was ist das für ein Ton? Wie sprichst Du zu mir?

Karl Egon (ergreift ihre Hand und zieht sie heftig vom Sit empor). Du sollst mir in die Augen sehen und antworten!

Hermine (indem sie ihm ihre hand überläßt und ihm gegenübersteht). Du thust mir ja weh!

Karl Egon. Thust Du mir nicht weh? . . . Jest hör' mich an.

Hermine (Aug' in Auge ihm gegenüber, währenb er ihre hande festhaut). Alfo ber Herr befiehlt und die Sklavin gehorcht.

Karl Egon. Beshalb bift Du hierher gekommen, Hermine?

Hermine (sentt bie Augen vor seinem Blid). Weshalb ich herge . . . (Sie schweigt unwillfürlich.)

Karl Egon. Ja, ich frage Dich, weshalb Du hergekommen bist . . . ? Gieb mir Antwort barauf.

Hermine (ausweichenb). Es war doch so ausgemacht. Und dann kam auch noch der Trauersall.

Karl Egon. Also nur, um mir zum Tobe von Papa zu kondoliren und schleunigst wieder abzureisen? Glaubst Du das wirklich selbst?

Hermine. Rein, wozu foll ich lügen? Du weißt es ja. Um Dich fortzuholen.

Karl Egon (immer Auge in Auge mit ihr). Und warum willst Du mich fortholen?

Hermine (unruhig). Laß mich jeht los. Ich muß schon ganz blaue Flecke haben.

Karl Egon (wie vorher). Warum Du mich forts holen wolltest?

Hermine (pöttisch, wie um ihre aussteigende Bewegung zu meistern). Weil Du mir leid thust, Du armes Hascherl, Du!

Karl Egon (heiß). Weil Du mich lieb hast,

Hermine, deshalb bift Du gekommen. Weil Du mich lieb haft!

hermine (wie vorher). Fühlft Du Dich so ficher, mein Freund?

Karl Egon. Ja, weil Du mich lieb haft! Streite es zehnmal ab. Ich weiß es.

Hermine (lacht ihn an). D, Du großer, bummer Jung', Du!

Karl Egon. Und weil Du mich lieb haft, beshalb wirst Du auch bleiben. Deshalb wirst Du bleiben! ... hörft Du?

Hermine. Gott, seid Ihr Männer eitel! Euretswegen soll man seine schöne goldene Freiheit opfern. Bloß damit Ihr Einen zur ehrbaren Frau Gutssbesitzerin macht?! Seid Ihr eitel!

Karl Egon (sie mit seinen Bliden verschlingend, während er noch immer ihre Sande sesthält). Reize mich jest nicht, Hermine. Du bist in meiner Gewalt. Ich kann Dich strafen.

Hermine (herausforbernb). Bag' es boch mal! Bag' es boch mal!

Karl Egon (wie vorher). Ach, Du! . . . Du!

Hermine (fast enttäuscht). Siehst Du, Du wagst es nicht . . . !

Karl Egon (läßt ihre hande los, steht mit sich ringend ba). Spiele nicht mit mir, Hermine!

Hermine. Hab' ich Dir nicht längst gesagt, Du sollst mir nicht trauen?! Ich bin ganz schlecht und

feig und falsch. Falsch wie eine Rage. Warum trauft Du mir?

Karl Egon (in ihrem Anblid). Und dabei biefe tiefen, tiefen Augen . . .!

Hermine (lodenb). Die lügen am allermeisten. Am Besten, ich halt' bie Hand vor. Dann siehst Du nichts babon. (Sie hält die Hände vor die Augen, blist ihn zwischen ben Fingern hindurch an.)

Karl Egon (ausbrechend). Jest hilft Dir aber kein Gott mehr! (Er prest fie an sich und kust fie leibenschaftlich.)

Hermine (in seinen Armen). Nicht kuffen! Nicht kuffen!

Karl Egon. Erst recht! Erst recht! Du bist ja blinb.

hermine (wie vorher). Haft Du mich lieb?

Karl Egon (mit langem Kuh). So lieb! So lieb! Hermine (schmeichelnb). Dann versprichst Du mir auch, daß Du mit mir kommst...?

Karl Egon (fährt zusammen, läßt fie los). Fängst Du schon wieder an?

Hermine (lehnt sich an ihn). Du versprichst mir, daß Du mit mir gehst. Hörst Du, Liebster? Bitte, bitte, bitte!

Karl Egon (seft, indem er sie auf seinen Stuhl zieht und sich neben sie sest). Rein Wort mehr davon, Hermine! Du gehörst jeht mir und Du bleibst bei mir!

Hermine (an ihn gelehnt, fleht zu ihm auf). Zett soll ich wohl gehorchen?

Karl Egon. Und ob Du das sollst!

Hermine. Und wenn ich nicht will? Karl Egon. Du mußt!

Hermine (seltsam). Siehst Du, wie feig ich bin?! Karl Egon (springt auf). Ach, ich bin ja ber seligste Mann! Ich tausche mit keinem König und Kaiser.

Hermine (immer wie auf ber Lauer). Mein großer Jung' will wohl felber ein Bischen König spielen?!

Karl Egon. Ja, und Dich hab' ich zu meiner Königin außerwählt.

Hermine. Zaunkönig und Zaunkönigin!

Karl Egon. Ram's Dir so eng und klein vor, als wir heute über meine Felber und Wiesen ritten?

Hermine. Und als der fühne Degen Frit von dem bösen Nachbarkönig gesangen wurde und schweres Lösegeld zahlen mußte?

Karl Egon (erregt). Mußt Du mich baran ersinnern? Glaubst Du, ich hab's vergessen?

Hermine (spöttisch). Darüber darf man doch sprechen. Das find doch Staatsaffairen hier in Deinem Welt= reich!

Karl Egon. Spotte nur! Mein Reich ift groß genug! Und bald wird's noch größer sein! Boß soll uns nicht mehr lange auf ben Weg lauern! Der muß Plat machen!

hermine. Plat für König Egon I.

Karl Egon. Ja, dann giebt's weit in der Runde keinen andern Herrn als mich und Dich! Dich und mich! Uns Beibe! Das soll dann ein Leben werden!

Martha (öffnet bie Thur rechts hinten, tritt über bie

Somene). Herr Boß ist da, Karl. Soll ich ihn 'rein= schieden?

Karl Egon (wendet sich zerstreut um). Was ift 108? Wer ift ba?

Martha (talt). Entschuldige, wenn ich gestört habe. Ich wußte nicht, daß ihr allein seib.

Hermine (rash). Nein! Nein! Gut, daß Sie kommen! Martha. Bas soll ich Herrn Boß benn sagen? Hermine. Schicken Sie den feindlichen König nur herein. Ich weiche.

Martha. Bitte, Herr Boß, mein Better wartet icon mit Schmerzen.

Doß (tritt ein, mit turzem Gruß). Wünsch' guten Tag! Hermine (neigt ben Kopf). Guten Tag, Herr König vom Nachbarreich! Und Abieu zugleich! (Sie geht schnell nach links hinten hinaus, ab.)

Martha (zieht sich mit einem langen Blid auf die Gruppe ebenfalls zurud).

## (Paufe.)

Ooß (sieht Hermine nach). Das ist wohl das Fräuslein, was früher hier oft zu Besuch gewesen ist?

Karl Egon. Ja, eine Jugendfreundin von mir.

Voß. Da ist wohl was in Aussicht?

Karl Egon. Ich versteh' Sie nicht.

Dog. Eine Berlobung ober so was?

Karl Egon (topffgüttelnb). Wird etwa im Dorf barüber geklaticht?

Voß (lauernb). Beil Sie sich boch so 'n großartiges Schloß aufschmettern wollen auf meiner Seit' brüben

jenseits vom Mühlengraben? So was thut Einer boch nicht umsonst.

Karl Egon (verwundert). Wiffen Sie bas auch schon?

Doß (hastig). Also stimmt's boch.

Karl Egon. Sonderbar, wie das Alles 'rum= kommt!

Dog (ruhig, wie mit gefaßtem Entschluß). Man hat so seine Leute!

Karl Egon. Wollen Sie nicht Plat nehmen, Herr Bog?

Doß (finster). Das, was ich zu sagen hab', läßt sich auch im Stehen abmachen. (Beibe stehen sich gegenüber, Boß am Mitteltisch, Karl Egon am Sophatisch.)

Karl Egon. Gut, wie haben Sie sich also ent= schieden? Geben Sie auf meinen Borschlag ein?

Doß (äußerlich ganz ruhig). Nein! Ich hab' mir's überlegt. Ich verkauf' nicht!

Karl Egon (betroffen). Sie verkaufen nicht?

Voß. Nein! Ich bleib', wo ich bin! Ich verkauf' mein Grundstück nicht!

Karl Egon. Haben Sie sich bas auch reiflich bedacht, Herr Boß?

Voß. Ich bin ja nicht von gestern! Ich bin ja alt genug.

Karl Egon (erregt). Ja, um Himmelswillen, Mann! Wissen Sie benn, um was es sich hanbelt? Achtzigstausend Mark ist ein Vermögen! Das ist halbmal mehr, als ber Hof werth ist!

Voß. Das kann sein, kann auch nicht sein! Je nach bem zu was Einer den Hof brauchen thut! Wenn Einer zum Beispiel ein großartiges Schloß darauf setzt oder wer weiß was . . .

Karl Egon. Also ist Ihnen ber Preis zu niedrig?

Voß. Nicht zu niedrig und nicht zu hoch. Ich bleib' in meinem Haus sitzen und damit gut! Was kümmer' ich mich um's Geld! Soviel wie ich zum Leben brauch', hab' ich. Und zum Sterben ist es noch zu viel!

Karl Egon. Vorgestern haben Sie umgekehrt gesprochen.

Doß. Es tann sich boch Einer anders besinnen. Es tann sich boch Einer haben beschwaßen lassen und tann zu sich selbst zurücktommen.

Karl Egon. Hab' ich Sie etwa beschwatt? Hab' ich Ihnen nicht das benkbar Höchste geboten? . . . Wer weiß, wer Sie beschwatt hat . . . ?

Doß. Ich bin nicht für's Streiten. Ich sag' einfach, ich hab' mir Ihren Vorschlag nochmal beschlafen, und hier ist meine Antwort!

Karl Egon. Und dabei soll es bleiben?

Ook. Ja, das bleibt bestehen. Davon geh' ich nicht ab. (Baufe.)

Karl Egon (macht einen Gang burch ben Flur, betämpft seine Aufregung). Ra, bann können wir uns ja auf einen schönen Kriegszustand einrichten.

Dog. Mir tann's recht sein. Ich hab's mein Lebtag nicht anders gewußt.

Karl Egon (heftig). Ja, Sie können freilich ohne Streiten nicht leben. Das weiß ja jeder Mensch. Aber weshalb ich darunter leiden soll, weshalb ich mein schönes Leben durch Ihren bornirten Eigensinn soll kaput machen lassen, das seh' ich nicht ein! Und das buld' ich auch nicht!

Doß. Dafür bedanken Sie sich bei Ihrem verstrorbenen Bater. Und überhaupt bei Ihrer ganzen Sippschaft. Die haben's auf dem Gewissen, daß hier in Hohenau kein Friede und keine Eintracht aufgekommen sind. Nu wundern Sie sich auch nicht, wenn's mal an's Zurückzahlen geht!

Karl Egon (hat sich gesammelt). Herr Boß, ich rathe Ihnen zum letten Mal, hören Sie ein vernünftiges Wort! Sie müssen boch selber einsehen, ein friedliches Zusammenleben ist auf die Dauer unmöglich.

Voß (höhnisch). Das kommt ganz auf Sie an.

Karl Egon. Nein, es kommt auf Sie an. Sie find nicht ber Mann, um Frieden zu halten. Das seh' ich aus tausend Rleinigkeiten. Ich hab's erft heut' wieder gesehen.

Oof. Aha! Wegen dem jungen Bengel, ben ich auf meinem Wiesenland betroffen hab' . . . ?

Karl Egon (einfallend). Ich will jest nicht babon sprechen, ich will ruhig bleiben. Ich bitte Sie, thun Sie's auch!

Doß. Ich bin so ruhig, wie noch nie in meinem Leben.

Karl Egon. Gut! Wenn Sie das sind, dann muffen Sie zugeben, von wirklichem Frieden zwischen uns kann keine Rebe sein. Gine von beiben Parteien muß Plat machen.

Voß. Machen Sie boch Plat, wenn Ihnen meine Nachbarschaft so unbequem ist.

Karl Egon. Seit wann hat benn ber Stärkere Plat zu machen?

Voß. Das muß sich erst zeigen, wer hier stärker ift. Bis jest ist bas noch nicht bewiesen.

Karl Egon. Ich rathe Ihnen, lassen Sie es nicht barauf ankommen!

Doß. Aha! Wird also wirklich mit Gewalt ans gefangen?

Karl Egon (in zunehmenber Bewegung). Eben weil ich das nicht will, beshalb komme ich Ihnen so weit als irgend menschenmöglich entgegen. Deshalb mache ich Ihnen ein Angebot, was Ihnen kein Mensch mehr machen wird!

Ook (wilb). Und wenn Sie mir eine Million bieten, ich mach' Ihnen nicht Plat! Sie sollen ben alten Bok kennen lernen! Sie und Ihre Stabtssippschaft!

Karl Egon (breht sich auf bem Absatz um). So hat mein Bater also doch Recht behalten!

Voß (mit ausbrechenbem Jähzorn). Sie sollen mich kennen lernen! Ich werd' Ihnen Ihr Leben verzuckern, daß Sie genug haben!

Karl Egon (außer sich). Das ist ja die nackte

Bosheit! Das ist ja . . . ! (Er geht mit fliegendem Athem auf und ab.)

Doß (einen Schritt auf ihn zu). Ich soll wohl nicht merken, weswegen Sie mich partout weghaben wollen?! Umsonst haben Sie mir ben Preis doch nicht geboten. Weil ich Ihnen mit meinem Hof im Wege bin, wie ich Ihrem Vater im Weg gewesen bin! Weil Sie sich nicht rühren können, so lang' ich Ihnen hier vor der Thür sig'! Weil Sie große Rosinen im Kopf haben von Schloßbauen und so 'ne Kinkerlizchen! Da sag' ich blos, Hand weg, mein Jungchen! Hier wird sich kein Schloß gebaut, so lang' ich noch ein Glied rühren kann! 'n Strohhausen seh' ich Ihnen auf meine Wiese hin! Dann können Sie sich den Strohhausen als Aussssicht bekuden!

Karl Egon (ballt die Faust). Und mit dem Manne hab' ich an Frieden gedacht!

Dog (ruhiger). Bebanken Sie sich bafür bei Denen, bie's auf ihrem Konto haben!

Karl Egon (tritt vor ihn hin). Also Sie wollen sich an mir rachen, weil Sie sich an meinem Bater nicht mehr rachen können?

Doß. Legen Sie sich bas aus, wie Sie wollen Karl Egon. Sie wollen mir heimzahlen, was meine Vorfahren Ihnen angethan haben?

Doß. Auf Heller und Pfennig, wenn's möglich ift! Karl Egon. Wiffen Sie auch, Mann, daß Sie mich damit zu benfelben Mitteln zwingen, zu benen Sie meinen Vater gezwungen haben?! Voß. Bin ich mit Ihrem Bater fertig geworden, werb' ich mit Ihnen erst recht fertig werden!

Karl Egon. Da könnten Sie sich gewaltig irren! Voß. Darauf laß ich's ruhig ankommen.

Karl Egon. Dann find wir miteinander fertig. (Er wendet fic ab.)

Voß. Ja, geredet ist nu genug! Nu kommt's auf die Thaten an!

Karl Egon. Gut! Laß es seinen Gang nehmen. Doß (schon unter ber Thür). Sie werben von mir zu hören bekommen. (Er geht schneuß, ab.)

Karl Egon (sieht einen Augenblid wie noch überlegenb ba, bann stürzt er zur Thür rechts hinten, rust hinaus). Heba!... Rathke!... Rathke!... Wo steden Sie benn? Rathke?!

Karl Egon (entichlossen). Anspannen lassen, Rathke! Anspannen lassen! Ich fahre sofort nach Danzig! Suchen Sie die Abresse von Wegner 'raus! Die Dokumente müssen her! Es giebt Krieg!

Rathke (in wilber Freude). Gott sei gelobt und gestrommelt und gepfiffen!

Martha (stürst herein). Bas ist geschehen? Boß ist weg! Seid Ihr einig ober nicht?

Rathke. So einig wie Gott und Deiwel! Freuen Sie sich, Fraulein! Es giebt Krieg mit Boß!

Karl Egon. Er hat's gewollt. Gut! Sein Wille geschehe!

Rathke (läuft zur Thür, ruft hinaus). Anspannen! ... Heba, Michel! ... Den Jagdwagen anspannen! Die beiben Füchse vor! Dalli! Dalli! Anspannen!

Martha (sieht mit sich ringend ba). Gott erbarm' Dich! Laß es nicht über mich kommen! . . . Laß es nicht über mich kommen!

Borhang.

## Dritter Aufzug.

Flur wie vorher. Es ift nichts verändert. Nur der Sophatisch ist abgeräumt und in Ordnung gebracht. Ein großer Strauß Astern steht auf dem Mitteltisch, ein zweiter Blumenstrauß auf dem Sophatisch. — Es ist am gleichen Tage wie vorher, gegen Abend. Die sinkende Sonne vergoldet die Fenster des Flurs und die Blumenbeete und Rasenstächen im Garten. Abendglanz ruht auf den fernen Höhen und Wäldern. Allmählich beginnt es zu dämmern und dunkel zu werden. Gegen Schluß ist der Mond aufgegangen und gießt mildes Licht über Garten und Wiese, köer Nähe und Ferne. — Die Flügelthüren zum Garten bleiben die ans Ende offen.

(Auf der obersten Stufe der vom Garten heraufführenden Treppe siehen Inspektor Rathke und Frig Diesterkamp, vor ihnen im Garten Bumkewitsch und drei andere Anechte mit Forken auf dem Rücken.)

Fritz. Na, da wird Egon ein schönes Gesicht machen, wenn er aus Danzig zurücksommt und die Geschichte hört! Heidi! Darauf freu' ich mich schon.

Rathke (in heller Wuth zu ben unten stehenden Knechten). Euch soll doch gleich der Deiwel holen! Auszureißen, wie die alten Weiber, weil sich so 'n Kerl, so 'n Boß (er beutet nach rechts hinaus) aufstellt und Euch den Weg verdieten will! Waschlappen so 'ne! Als wenn sie nicht tausendmal den Weg gegangen sind! Als wenn nicht jeder Mensch im Dorf weiß, daß das ein öffentslicher Weg ist! Und nu laßt Ihr Euch von so 'm Schubiak auf einmal 'runterschmeißen?!

Bumkewitsch (trast sich hinter ben Ohren). Werb' ich schön bumm sein, werb' mich einlassen mit alte Herr

Boß. Is sich doch Grundstüd seins, kann doch machen was will damit. Kann Weg verbieten und Alles. Is nich an dem, Bruderherz? (Er wendet sich an die Andern.)

Ein Knecht. Bumkewitsch häwt ganz Recht. Was können wir davor, wenn Boß uns nich über seine Wies' läßt? Das is dem Herrn sien' Sach'.

Zweiter Knecht. Jo, ons is dat glieck! Wi schloge ons nich mit Boß.

Rathke. Da seib Ihr also in Deiwels Namen bas ganze Stück rumgelausen vom Liebschauer Durch= laß die Chaussee lang, statt geradeaus den Wiesenweg zum Gut?! Das ist ja balb 'ne halbe Meil' Umweg!

Bumkewitsch (grinsend). Is sich gute Stund' zu geben, was Umweg ausmacht.

Fritz (von einem Bein auf's andere). Was sagen Sie jetzt, Herr Rathke? Heut' Mittag haben Sie mich noch ausgelacht, weil er mir den Hut gepfändet hat. Wie steh' ich nu da?

Bumkewitsch. Is sich zwei Stund' am Tag, was Umweg ausmacht. Stund' hin, Stund' zurück.

Rathke (schumend). Ihr seid wohl besoffen, Kerls? Zwei Stunden am Tag spazieren gehen? Bon morgen früh ab wird wieder den alten Wiesenweg gegangen. Und wenn's blau regnet! (Er broht nach rechts hinüber.) Den Hund wollen wir auf 'n Trab bringen! Laß man erst der Herr aus der Stadt zurück sein. Der wird's ihm schon beweisen.

Bumkewitsch (grinfenb). Gi, wenn nu alte Herr halbe, Saus Rosenhagen.

Boß kommt un sagt, is nich, Jungchen, haft nischt zu suchen auf Stück meins, machst six, daß runter= kommst?

Rathke. Dann giebst ihm zur Antwort: ben Weg find wir bis jest gegangen, den Weg gehen wir auch weiter. Das ist ein Dorsweg.

Bumkewitsch. Gi, wenn denn alte Herr Boß fuchtig wird und holt Pistol raus aus Tasch' feine?

Rathke (wilb). Wozu habt Ihr benn Eure Forken, Kerls! Ihr könnt boch sonst so schon zustechen.

Bumkewitsch. Gi, wenn benn alte Herr Boß Ernst macht und schießt arme Bumkewitsch Loch im Bauch?

Rathke. Du willst Soldat sein!?

Bumkewitsch. Bin ich so kiplich im Bauch! Hab' ich nicht gern Schießen im Bauch rein!

frit (begeiftert). Das wird ja ein Hauptulk!

Rathke (zu ben Anbern). Seib Ihr Alle so 'ne Schlappschwänze, wie der Pollack? . . . Wichel, bist boch 'n Kerl wie 'n Baum! Traust Dich auch nicht an Boß 'ran?

Erster Knecht (bebenklich). Rantrauen that ich mir schon, wenn's im Krug war ober auf ber Straß' ober meinethalben vor der Kirch', da laß er mir blos anstommen. Aber opp sien' Grundstück, da is ha in sien' Recht, da ban ack schwach, on ha as stark, und soväl wät ack, da spoßt nich.

Die beiden Undern (einfallenb). Nä, dä spoßt nich. Erster Knecht. Und denn kommt's verkehrt. Onsereent häwt Frau und Kinder. Rathke (wüthenb). Schöne Bescheerung! Ich hab' boch 'n Riecher gehabt. Ein Glück, daß wir ihm die Supp' versalzen können! Der Herr ist ja nicht umsonst nach der Stadt gesahren.

Fritz (ungebulbig). Ja, wann kommt Egon benn eigentlich? Bas hat er benn so lang' zu thun?

Rathke (zu ben Knechten). Da stehen sie nu wie die Hornochsen! Trauen sich noch nicht mal Viere gegen Einen!

Erster Knecht. Aed benk mi, dat mott onser Herr on da olle Boß unter sich utmoke. Wat geiht dat ons Knecht an? Neck goh' nicht über'm Boß sien' Wäs', eh dat nich utmokt äs, äck schlog' mi nich mit Boß. Doh äck nich!

Die beiden Undern. Wi od nich!

Bumkewitsch. Werb' ich schön bumm sein. Werb' ich mir laffen tobtschießen.

Rathke (macht einige Schritte). Ich fag' ja! Nu giebt's kein Aufhalten mehr! Nu heißt's Biegen ober Brechen!

Martha (tommt fonell rechts hinten herein. Sie fieht versftört aus, geht haftig auf bie Gruppe zu).

Fritz (ber sie zuerst bemerkt, stürzt auf sie zu). Wissen Sie schon gehört? Der alte Bauer von nebenan, Sie wissen ja, ber mit meinem Hut, ber wird jetzt immer verrückter! Nu hat er Ihren Knechten auch schon den Weg verboten! Denken Sie sich bloß! Denken sich bloß!

Martha (erschroden). Den Weg verboten? Welchen Weg benn? So sagen Sie boch, Rathke!

Rathke. Na, ben Biefenweg! Bas hat er benn noch für einen anbern Beg zu verbieten?

fritz (einfauend). Und den Schlagbaum hat er zusgemacht am Liebschauer Durchlaß, und kein Mensch darf jest mehr von uns über die Wiesen gehen! Alle mussen jest den großen Bogen machen!

Bumkewitsch (grinsend). Is sich zwei Stund' jeben Tag, was Umweg ausmacht.

Rathke (wüthend). Halt' die Fress', Pollad, bis Du gefragt wirst!

Bumkewitsch. Mach' ich, daß ich fortkomm'! Krieg' ich noch Prügel von Herr Inspektor.

Erfter Unecht. Können wir auch geben?

Rathke. Scheert Cuch zum Deiwel, wo Ihr hinsgehört!

Erster Unecht. Na, benn wäll wi! (Sie gehen alle Bier burch ben Garten nach rechts ab.)

Rathke (zu Martha). Was sagen Sie zu dem Schweinehund, dem Boß? Hab' ich's nicht voraußgewußt? Höchste Zeit, daß mal Ernst gemacht wird!

Martha (geprest). Aber wie kann er den Wiesen= weg absperren? Der ist doch immer offen gewesen?

Rathke. Zu Lebzeiten vom alten Herrn hätt' er sich das nicht getraut! Gegen den jungen Herrn, denkt er, kann er sich das 'rausnehmen! Na wart', Bengel, diesmal hast Du Dich verspekulirt! Diesmal sind wir früher aufgestanden!

Martha (beklommen). Glauben Sie benn, daß /was dabei 'rauskommen wird?

Rathke. Bei mas?

Martha (wie vorher). Karl ift doch nach der Stadt gefahren, weil er sich den Beweiß wegen dem Wiesenland beschaffen will. Glauben Sie, daß daß 'n Zweck hat?

Rathke. Und ob das 'n Zweck hat! Das ift dem Boß sein Todesurtheil. Wär' der junge Herr man schon längst so klug gewesen! Denn hätten wir die ganze Scheererei jetzt nicht gehabt!

Martha. Ich kann mir nicht benken, daß Boß so leicht nachgeben wird.

Rathke. Er muß! Der Bien' muß! Mit dem Beweis haben wir ihn in der Hand! In einer Art bin ich ja froh, daß er uns den Streich mit dem Biesenweg gespielt hat. Nu sieht doch der junge Herr selbst, daß kein Auskommen mit ihm ist! Daß bloß Gewalt gegen den hilft!

Martha (angstvoll, erregt). Wenn das man nicht ein Unglück giebt!

Frit (begeistert). Uch, das wär' großartig! Bielleicht wird noch Bumkewitsch angeschossen. Das möcht' ich für mein Leben gern mal mitmachen!

Zumkewitsch (erscheint von rechts her wieder im Garten, sehr eilsertig und wichtig). Gnädige Herr kommt! Inäbige Herr kommt!

fritz. Hurrah! Die Preußen find ba! Rathke. Was ift 108?

Bumkewitsch. Wollt' ich sagen, Wagen von gnäbige Herr kommt gefahren. Is all bichtbei!

Rathke. Mach's Thor auf! Ich komm' gleich 'raus! Bumkewitsch. Lauf ich was ich kann! (Schnell rechts ab.) Fritz (hinter ihm her). Nicht erzählen! Nicht erzählen! Ich erzähl's ihm! Ich erzähl's ihm! (Ebenfalls rechts ab.)

Rathke (auf dem Wege dur Thür rechts hinten, bleibt ftehen). Na, nu bin ich neugierig, was er mitbringt!

Martha. Und wenn er gar nichts mitbringt? Wenn er sich unterwegs boch noch besonnen hat?

Rathke. Dann bin ich die längste Zeit Inspektor bei ihm gewesen. Wit so 'nem Herrn, ber so was auf sich sitzen läßt, hab' ich nichts mehr zu thun!

Martha (schwer). Haben Sie keine Angst. Wenn Karl sich was vorgenommen hat, dann bleibt er auch dabei.

Rathke. So gehört sich's auch für einen Rosen= hagen. Der Bater und der Großvater haben's ja ebenso gehalten! (Er geht mit wuchtigem Schritt rechts hinaus.)

Karl Egon (erscheint rechts im Garten, begleitet von Frig, ber sich in seinen Arm eingehängt hat und eifrig auf ihn einspricht).

fritz. Und den Schlagbaum hat er 'runtergelassen! Und Keiner darf mehr über die Wiese gehen! Und wer ihm über ben Beg tommt, ben knallt er über ben Haufen!

Karl Egon (will die Gartentreppe heraufsteigen, unwillig). Aber Junge, Du ziehst mich ja die Treppe 'runter! Laß mich doch mal loß! Wan kommt ja gar nicht zur Besinnung! (Er macht sich mit einer hestigen Geberde von ihm loß.)

Fritz (aufgebracht). Man wird Dir boch noch Neuigkeiten erzählen können! Wenn Dich bas nicht interessirt, dann thust Du mir leib!

Karl Egon (jidarf). Na, bann thu' ich Dir leib! Jebenfalls bitte ich Dich, nicht so zu krähen. Man hört Dich ja bis zum Boß'schen Hof 'rüber.

Fritz (höhnisch). Aha! Bor dem hast Du wohl Angst? . . . Das kann ich mir denken.

Karl Egon (sartastiss). Du machst Dich, mein Sohn. Frit. Na, na, thu' man nicht so! Du hast ja solche Manschetten vor Boß! Uebrigens bin ich nicht Dein Sohn, merk' Dir daß!

Karl Egon. Benn Du wüßtest, wie brollig Du bist! Du könntest Dich für's Museum ausstopfen lassen. Du siehst aus, wie ein rasend gewordener Puter.

Frit. I was! Ich geh' meiner Wege! Werd' ich mir hier Gemeinheiten sagen lassen! (Er verschwindet rechts im Garten, ab.)

Karl Egon (ift währenddeß in den Flur getreten, wirft seinen hut auf den Tisch). Guten Tag, Martha.

Martha (hat so lange regungslos bagestanden, ist wieber ruhig und gesatt). Suten Tag, Karl.

Karl Egon (sieht sich um). Wo ist benn Hermine? Martha. Ich weiß nicht.

Karl Egon (tritt zu ihr, will ihr die Hand reichen). Tag . . . Ra, giebst Du mir nicht die Hand?

Martha (verschlossen). Wenn Du sie haben willst? (Reicht ihm zögernd die Hand.)

Karl Egon (kopfichittelnd). Manchmal wird man wirklich nicht klug aus Dir.

Martha (mit schwachem Lächeln). Merkst Du das jest erst?

Karl Egon (sieht sie einen Augenblid an, bann ablenkenb). Na, das sind ja schöne Neuigkeiten, mit denen man hier empfangen wird!

Martha. Du meinft die Geschichte mit Boß?

Karl Egon (mit heftigen Schritten auf und ab). Es ift rein, als wenn er's darauf anlegt, mich zum Aeußersten zu zwingen!

Martha (langsam). Glaubst Du nicht, daß ihn Jemand aufgehetzt hat? Bis gestern stand ja Alles ganz schön. Ihr wart doch so gut wie im Reinen. Seit heut' ist er auf einmal wie ausgewechselt.

Karl Egon. Ja, ja, das ist mir ja natürlich auch aufgefallen.

Martha. Da stedt sicher Jemand bahinter.

Karl Egon. Na, das ift ja jest auch gleichs gültig. An dem Betreffenden, wenn's wirklich Jemand ift, wird fich's schon nochmal rächen. Die Thatsache besteht jedenfalls, daß zwischen Boß und mir Alles zu Ende ift, und daß es jest bloß noch darauf ankommt, die Konsequenzen zu ziehen.

Martha. Boß hat das ja schon gethan!

Karl Egon. Ja, er ist rasch an die Arbeit gegangen, aber ich bin auch nicht faul gewesen. Jest wollen wir abwarten, wer das bessere Geschütz hat.

Martha. Haft Du Dir das Dokument von Wegner beforgt?

Karl Egon. Ja, das und noch verschiedenes Andere. Es hat sich noch mehr in den Akten gefunden. Ich war auch schon bei Welzer, bei unserem Anwalt. Der Fall liegt verzweifelt schlecht für Boß.

Martha (mnbe). Dann kannst Du ja froh sein. Karl Egon. Ja, das kann ich. Nicht nur in dem Punkt. Auch sonst! Auch sonst!

Martha (zusammensahrend). Auch sonst? Wieso? Karl Egon (lächelnd). Kannst Du Dir's nicht benken, Schwester Martha?

Martha (wie vorher). Ach so? Ihr seid wohl Beibe einig geworden, Du und Hermine?

Karl Egon (mit leuchtenben Augen). Siehst Du, Schwesterchen! Getroffen! Getroffen!

Martha. Also doch noch?

Karl Egon (verwundert). Haft Du denn was anderes angenommen?

Martha. Aus solchen Liebesleuten wird man ja nicht klug.

Karl Egon. Du sprichft ja wie ein alter Meergreis. Martha. Bin ich ja auch. Karl Egon. Du, sag' mas zunächst, wo stedt benn eigentlich Hermine? Man hört und sieht ja nichts von ihr.

Martha. Sie wird wohl wieder ausgeritten sein. Ich hab' fie nirgend gesehen.

Karl Egon (in seinen Gebanten). Ach, ich sag' Dir, Marthchen, ich bin riesig glücklich! Riesig glücklich!

Rathke (tommt von rechts hinten herein, trägt eine größere Handtasche nebst Attenmappe). Hier bring' ich nu auch bie Sachen vom Wagen.

Karl Egon. Schön, legen Sie's nur hier auf den Tisch.

Rathke (näher kommend, indem er die Attenmappe schwenkt). Das ift was werth, junger Herr. Das wiegt was.

Karl Egon. Haben Sie sich bie Geschichte ans gesehen? Sprechen bie Akten nicht ganz beutlich?

Rathke. Na und ob. Es liegt Alles sonnenklar. Hab' ich nicht gesagt, Fräuleinchen, das ist dem Boß sein Todesurtheil?! Der selige Herr wird sich freuen da oben! (Er hat die Handtasche auf den Mitteltisch gestellt, blättert in den Atten.)

Karl Egon. Nicht wahr? Gegen die Beweise wird schwer aufzukommen sein.

Rathke (blättert). Das Beste daran ist die Katasterrolle und dann hauptsächlich die Aufnahme vom 13. Januar Sechsundzwanzig. Da steht ja ausdrücklich vom Hohenauer Wiesenlande drin. Das kann auf nichts Anderes
gemeint sein. Ist doch 'n Deiwelskerl, der Wegner! Hat nicht nachgegeben, dis er das Alles so zusammengebracht hat! Hat ganz gut gewußt, er find't schon seinen Abnehmer, wenn's auch nicht gleich von heut' auf morgen ist! Wal müssen wir ihm doch kommen! Deiwelskert!

Karl Egon. Es wär' mir lieber gewesen, ich hätt' ihn nicht nöthig gehabt. Ich hätt' mir den Weg ersparen können. Aber was hilst's? Die Verhältnisse sind eben stärker als die Menschen. Man muß, ob man will oder nicht.

Rathke. Hätt' das doch noch der selige Herr erlebt! Karl Egon (nachbenklich). Ja, für Papa wär' es das Höchste gewesen und der hat darüber sterben müssen. Ich hab's jetzt auf mir. Ich muß es ausbaden. So geht's im Leben.

Rathke. Na, wann fangen wir denn nu an zu prozessen? Ober wie will sich der junge Herr das einrichten? Es ist wegen dem Wiesenweg. Da muß doch auf der Stell' was gethan werden.

Karl Egon. Gewiß! Das muß er zurudnehmen! Rathke. Wie war's benn, wenn ich mal zu ihm 'rüberging und ihm ben Standpunkt klar machen that'?

Karl Egon. Ja, Einer muß hin und mit ihm reden.

Rathke. Das kann doch unmöglich so bleiben mit dem Wiesenweg! Die Leut' lachen uns ja aus! Man muß sich ja schämen!

Karl Egon (nach einem Augenblid). Alfo gut! Bollen bie Sache sofort zum Austrag bringen!

Rathke. Wenn icon, benn icon!

Karl Egon. Gehen Sie rüber und forbern Sie ihn auf, er soll ben Wiesenweg sofort freigeben. Aber sofort! Wenn er bann zuerst Nein sagt, dann spielen Sie so langsam aus, was wir gegen ihn in der Hand haben, all' die Beweise mit dem Wiesenland, dann werden wir ja sehen.

Rathke (biabolisch). Na, auf das Gesicht bin ich neugierig! Den Anblick laß' ich mir nicht für viel Geld abkaufen!

Karl Egon. Seien Sie vorsichtig. Reizen Sie ihn nicht unnütz. Man muß dem Feind goldene Brücken bauen. Lassen Sie durchscheinen, ich biet' ihm immer noch, was ich ihm geboten habe. Ich will ihn nicht ruinieren. Er soll Vernunft annehmen. Kein Mensch kann ihm mehr geben.

Rathke. Das that' ich nu nicht, junger Herr. Mit sechzigtausend ist es über und über bezahlt.

Karl Egon. Ganz egal! Ich hab's ihm geboten und ich zieh's nicht zurud. Ich bin kein Erpresser. Was ich thue, thu' ich gezwungen, weil ich nicht anders kann!

Rathke. Soll ich die Akten mit zu ihm 'rüber nehmen?

Karl Egon (überlegend). Ja . . . ober . . . . Warten Sie! Nein! . . . Lassen Sie sie sieber hier.

Rathke. Das benk' ich mir auch.

Karl Egon. Wenn er was will, kann er ja selber herkommen und sich's ansehen.

Rathke (biabolisch). Na, benn man zu! Ich hab'

mich schon lang' nicht so auf was gefreut! (Er wendet sich gegen die Gartentreppe.)

Martha (hat bis jest schweigend zugehört, mit ihrer Unruhe gekämpft, vertritt Rathte ben Weg). Gehen Sie nicht, Rathke! Gehen Sie nicht!

Rathke (stehen bleibend, aufgebracht). Nanu! Den Deiwel auch! Bas ift benn los?

Martha. Laß ihn nicht gehen, Karl! Ich bitte Dich! Laß ihn hierbleiben!

Karl Egon. Aber weshalb benn? Einmal muß es ja boch zur Entscheidung kommen. Also je eher, je lieber! Die Zeit drangt sowieso für mich.

Martha (aufgeregt). Warum brängt's benn fo? Kann benn nicht Alles beim Alten bleiben? Wüßt Ihr Boß partout zum Aeußersten treiben?

Rathke. Nu wird's Tag! Nu wird's Tag!

Karl Egon (topfschittelnb). Ich versteh' Dich wirklich nicht, Kind. Ich benke, Boß treibt mich zum Aeußersten. Ich bin ihm wahrlich weit genug entgegen gekommen! Er braucht ja nur zuzugreifen!

Rathke. I, hören Sie boch gar nicht banach, junger Herr! Laffen Sie mich gehen, und damit gut! Sonst wird's Abend. Die Sonn' ist ja all 'runter.

Martha. Rennst Du benn Bog nicht? Ich hab' folde Angst, es kann was passiren.

Karl Egon (lachend). Haben Sie Angst, Rathke? Rathke (wüthend). Ich hab' vor dem Deiwel nicht Angst! Werd' ich vor Boß Angst haben! Martha. Es ist ja nicht wegen Rathke. Es ist wegen Dir! Auf Dich fällt's zurück!

Karl Egon (tachenb). Meinethalben die ganze Angst? . . . Du lieber Himmel! Einmal muffen wir ja Alle dran glauben. Im Uebrigen sei unbesorgt. So ein angehender Bräutigam wie ich, der ist hiebs und sticksest. Der wehrt sich schon seiner Haut.

Rathke (wohlgefällig). Da hören Sie's, Fräuleinchen, was ein Rosenhagen'scher ift. Na, adjes! Und wenn ich in 'ner halben Stund' nicht zurud bin, dann haben wir uns mit Haut und Haar aufgefressen, Boß und ich! Dann hat uns Beibe der Deiwel geholt! (Er geht lachend über die Gartentreppe in den Garten, dann über den Steg und verschwindet nach rechts. Draußen beginnt es während bes Folgenden sacht zu dämmern.)

Karl Egon (sieht Rathte nach). Ist doch 'ne treue Seele! 'ne treue Seele!

Martha. Ach, der! Der muß auch noch gegen Boß begen!

Karl Egon (tritt zu Martha, legt ihr die hand auf die Schulter). Sag' mal, Martha, was ist denn eigentlich mit Dir los? Du nimmst Partei für meinen ärgsten Feind gegen mich? Erklär' mir doch mal . . .

Martha (ohne ihn anzusehen). Weil ich nicht einsseh', weshalb bas Alles so sein muß! Weshalb nicht Alles beim Alten bleiben kann?! Es ift ja so lang ganz gut gegangen! Weshalb muß benn Voß partout von Haus und Hof weg?

Karl Egon. Weil er mein Feind ift, wie er ber

Feind von meinem Bater und Großvater gewesen ist! Du bist doch lang genug in unserm Haus. Du solltest das wissen!

Martha. Ja, ich weiß, daß es bis jetzt gegangen ist und daß es auch weiter gehen könnte, wenn Du nicht vernarrt wärst!

Karl Egon (heftig). Mäßige Dich, Martha!

Martha. Ich hab' mich lang genug gemäßigt!

Karl Egon. Ich sage Dir, für mich und Boß zusammen ist kein Plat mehr in Hohenau. Ich muß ben Mann vom Halse haben, im Guten oder Bösen! Ich bin das einfach mir selbst schuldig. Meinem Glück, meiner Zukunft bin ich's schuldig!

Martha. Ach, das thust Du ja Alles bloß wegen ihr! Die ganze Idee mit dem Schloß ist ja bloß wegen Hermine!

Karl Egon. Gewiß, thu' ich's auch für Hermine. Ist benn Hermine nicht ein Stück von meiner Zukunft und von meinem Glück? Sogar das beste Stück?

Martha. Dein Unglück ift fiel Das wirst Du erseben! Die hat ja die ganze Unruhe bloß ins Haus gebracht! Die hat Alles auf den Kopf gestellt! Wie schön könnten wir leben, wenn die nicht hergekommen wär'!

Karl Egon. Ich bitte Dich nochmals, Martha, mäßige Dich! Hermine ift seit heute meine Braut.

Martha. Also wirklich? Hat sie sich herabgelassen, bleibt sie hier?!

Karl Egon. Laß doch die Rebensarten. Wir

haben uns heut' Vormittag ausgesprochen und heute Abend wollen wir das ein Bischen feiern.

Martha (jowach). Heute Abend wollt Ihr also Berlobung feiern?

Karl Egon. Ja, ich benke, es wird Hermine Recht sein. Wenn ich sie nur erst mal zu sehen bekomme.

Martha (hat sich wieder gesaßt, lächelt schwach). Dann wünsch' ich Dir also viel Glück . . . viel Glück!

Karl Egon (herzlich). Ich dank Dir, Martha, ich dank Dir. (Er nimmt ihre hand.) So gefällst Du mir wieder.

Martha. Gefall' ich Dir wieder?

Karl Egon. Ja, Du bleibst meine gute Freundin und Schwester, nicht wahr?

Die alte Rosenhagen (öffnet die Thür rechts vorn, humpelt am Krücktod herein, halt die Hand über die Augen). Ift da wer?

Karl Egon (breht sich um). Wir sind's, Großmutter, Martha und ich. Du kommst gerade recht. Ich hab' Dir was zu erzählen.

Die alte Rosenhagen (näherkommend). So, so! Ihr seid's? So allein im Dunkeln?

Martha. Es ift keine Gefahr dabei, Großmutting. Sie brauchen nichts zu fürchten.

Die alte Rosenhagen. Und ich bacht' schon. Schabe, schade! Ihr hättet ein ganz schönes Paar zussammen abgegeben, Du und Karl.

Karl Egon (lustig). Martha hat ja nie was von mir wissen wollen. Die denkt ja nicht an so was. Da hab' ich mir denn eine Andere ausgesucht. Martha. Siehst Du, wie klug das von Dir war. Die alte Rosenhagen (sieht bicht bei Martha, sieht ihr in's Gesicht). Kind, Du siehst ja so blaß aus?

Martha (mühsam). Ich blaß? Keine Spur! Das macht bloß die Dämmerung.

Harl Egon. Fehlt Dir was, Martha?

Martha. Rein, mir fehlt nichts. Ich will nur schnell mal eine Lampe holen. Man sieht ja nichts mehr! (Sie geht schnell nach hinten rechts ab.)

## Augenblidliches Schweigen.

Die alte Rosenhagen. Also was hast Du mir benn nu erzählen wollen, was ich noch nicht weiß?

Karl Egon (freudig). Etwas sehr Schönes, Groß= mutter! Etwas von Hermine und mir!

Die alte Rosenhagen. Na, bann komm', gieb mir ben Arm! Wir wollen noch ein Bischen in ben Garten gehen! Du weißt, ich hab' bas gern so zur Nacht, wenn die Sterne 'rauskommen.

Karl Egon (giebt ihr ben Arm, führt fie langsam zur Gartentreppe). Der Mond muß auch bald aufgehen.

Die alte Rosenhagen. Ja, es giebt 'ne klare Racht. Da kann man wieder mal 'raufgucken zu all den ewigen Lichtern und sich sein Theil dabei denken.

Karl Egon. Bleib' nur nicht wieder bis Mitter= nacht im Gartenhaus sigen. Die Nächte find schon kuhl.

Die alte Rosenhagen. Laß mir doch mein Bergnügen! Ich hab' ja sonst nichts mehr auf der Welt!

Karl Egon. Dho! Du haft doch noch uns! Sind wir nichts?

Die alte Rosenhagen. I, mit den Menschen ift das immer die alte Geschichte! So wie mit Dir, so bin ich früher mit Deinem Bater und lang' vor dem mit Deinem Großvater, mit meinem Mann, hier die Trepp' runtergestiegen . . .

Karl Egon. Ja, und jest wächst balb wieber ein neues Geschlecht. Jest kommen die Urenkel. Freust Du Dich nicht barauf, Großmutter?

Die alte Rosenhagen. Ich weiß nicht! Das ist rein immer basselbe! Das kenn' ich nu schon auß= wendig! Nu mal was Anderes! Was ganz Neues! (Sie sind währenddeß unten im Garten angelangt. Es ist tiefe Dämmerung im Flur. Draußen heller Abendhimmel. Einzelne Sterne beginnen zu blinken.)

Die alte Rosenhagen. Kennst Du den Stern, der da so ganz tief steht?

Karl Egon. Das ift boch ber Abenbstern.

Die alte Rosenhagen. Ja, bas ift mein Stern! Der ift nu all dicht am Untergehen!

Karl Egon. Wer will bas sagen, Großmutter? Wer weiß, für wie Viele ber Stern am Untergehen ist! (Sie verschwinden langsam nach rechts.)

Martha (kommt mit der brennenden Lampe von rechts wieder herein, sieht sich um). Kein Mensch da? Sie werden im Garten sein. (Sie stellt die Lampe auf den Mitteltisch, betrachtet versunken den Asternstrauß.) Schon die ersten Aftern! Ja, ja, der Herbst! Der Herbst! (Sie sinkt langsam auf einen Stuhl, von einem plöglichen Schluchzen erschüttert. Die Thür links wird geössnet.)

Hermine (tritt schnell, aber geräuschlos ein, elegant einsach, sleht sich um, bemerkt die schluchzende Wartha am Tisch, tritt näher, legt Wartha die Hand auf die Schulter). Aber liebes Fräulein, was haben Sie denn? Was qualt Sie?

Martha (führt mit einem jähen Rud in die Höhe). Wer ist da? ... Was wol ... Ach, Ste find's?

Hermine. Allerdings! Sie haben mich wohl ganz überhört?

Martha (sucht ihre Berwirrung zu verbergen). Ja, ich weiß nicht . . . Ich hab' nichts gehört.

Hermine (sie fixirend). Sie waren ja auch so vers sunken in Ihren Schmerz . . .

Martha (noch immer nicht ganz gefaßt). Ich in meinen Schmerz?

hermine. Ja, Sie muffen entschieben einen geheimen Rummer haben.

Martha (wieder ruhig und aufrecht). Davon weiß ich jebenfalls nichts.

Hermine (forschenb). Sie haben ja ganz laut gesschluchzt, liebes Fraulein. Uebrigens sieht man auch noch die Thränenspuren im Gesicht. Beichten Sie boch mal ein Bischen.

Martha (fährt sich mit dem Taschentuch leicht über's Gesicht, ist vollständig gefaht). Ich habe Ihnen nichts zu beichten.

Hermine (jest sich auf einen Stuhl vor sie hin, sieht sie an, leichthin). Sie benken wohl, ich habe für so was kein Herz?

Martha (steht am Tisch vor ihr). Ich weiß nicht, ob Sie ein Herz haben. Es geht mich auch nichts an. Hermine. Ich bin boch schließlich auch ein Weib, sogar ein ganz hübsches, wie mir glaubwürdige Männer versichert haben. Warum soll ich nicht auch Liebesschmerzen kennen?

Martha (achselzudenb). Sie?

Hermine. Sie glauben wohl, Sie haben allein welche?

Martha (tief heraus). Was wissen Sie von Schmerzen?! Was wissen Sie von Liebe?!

Hermine (rass und aberlegen). Sehen Sie. Jett haben Sie sich verrathen. Jett hab' ich Sie durchschaut. Uebrigens hab' ich's längst geahnt.

Martha (erregt). Was wollen Sie benn von mir? Warum lassen Sie mich nicht in Frieden? Freuen Sie sich doch über das, was Sie haben!

Hermine (mit einer Art von spöttischem Respett). Bie wild Sie sein können! Das gefällt mir.

Martha. Was mach' ich mir baraus, ob ich Ihnen gefalle ober nicht?! Im Innern lachen Sie mich aus!

Hermine. Ich habe Sie entschieden unterschätzt. Aber das ift ja gegenseitig. Warum schließen wir nicht Freundschaft?

Martha. Wir Beibe? Die im Leben!

Hermine. Sie halten mich wohl für sehr ober= flächlich?

Martha. Das find Sie boch auch.

hermine. Gott! . . . . Sie find auch ober= flächlich. Wir Frauen sind alle oberflächlich, behaupten

bie Männer. Ich seh' nicht ein, warum wir das ben Männern glauben sollen.

Martha. Glauben Sie's nur ruhig. Für Sie ftimmt's. Hermine (lagenb). Ach, Sie Schäfchen! Weil Sie einen Rapftuchen anrühren können und ich nicht? Desphalb sind Sie wohl tief und ich soll oberflächlich sein?
. . . Lächerlich! Kochen und Backen macht's doch nicht allein.

Martha. Armer Karl! Du thust mir leib!

Hermine. Mir nicht. Ich sehe eben etwas Anderes in ihm als Sie. Sie wollen ihn künstlich einspinnen. Ich will ihn frei machen. Wer weiß, wer's besser mit ihm meint.

Martha. Wenn Sie ihn lieb haben, bann wissen Sie's boch!

Hermine. Ich hab' ihn lieb, von Jugend an. Schähen gelernt hab' ich ja manchen Mann. Aber Egon hab' ich lieb.

Martha (erregt). Wer weiß, auf wie lang'?

Hermine. Ja, gutstehen kann ich nicht für mich. Ob es ewig dauern wird, weiß ich nicht. Wissen Sie's pon sich?

Martha. Ich weiß, wenn ich Einen lieb habe, bann ift es für immer und ewig!

Hermine (springt auf, ein wenig nervös und unruhig). Ach, bas rebet man sich vor. Das rebet man sich ja nur vor. Das müssen Sie mir erst beweisen, wenn ich's Ihnen glauben soll. (Sie stehen sich Auge in Auge gegenstber.)

Martha (langsam und nachbrücklich). Und Sie wollen seine Frau werden? Sie wollen seine Frau werden?

Hermine (rass). Wer sagt Ihnen benn bas?

Martha (traurig). Wer soll mir das wohl gesagt haben.

Hermine. Hat Egon Ihnen das erzählt? Nein? Martha (bitter). Berftellen Sie sich jetzt nur, ober was wollen Sie? Ich werb' nicht klug aus Ihnen.

Hermine (einbringenb). Ach, darum wohl das bitter= liche Schluchzen, als ich vorher in's Zimmer kam?

Martha (herb). Ich habe nicht geschluchzt. Ich weiß von nichts.

Hermine (eindringend). Geht es Ihnen benn wirklich so nahe? Haben Sie ihn so unbandig lieb, daß Sie nicht ohne ihn leben können?

Martha (wie um sich ihrer zu erwehren). Das frag' ich Sie!

Hermine (immer eindringlicher, fast hypnotisirenb). Könnten Sie bis an's Ende der Welt für ihn? Könnten Sie für ihn sterben? Könnten Sie für ihn morden?

Martha (wie gegen einen Bann ringenb). Lassen Sie mich fort. Sie haben etwas in Ihrem Blick . . .

Hermine (immer unbeweglich auf fle gerichtet). Was hab' ich benn in meinem Blick?

Martha (ringenb). Etwas . . . etwas Betäubendes! Hermine (wie vorher, ganz gebämpft). Könnten Sie für ihn morben, frag' ich?

Martha (ftost heraus). Bielleicht!

Hermine (beugt sich zu ihr, immer stüsternb). Warum morden Sie mich benn nicht? Ich bin boch seine Feindin nach Ihrer Meinung. Warum leb' ich noch?

Martha (gebrochen). Hören Sie auf! Lassen Sie mich fort!

Hermine (fithernb). Ober warum gehen Sie nicht hin und morden biesen Menschen, diesen Boß! Der ist doch sein Todseind. Warum lebt denn der noch?

Martha (jusammenbrechend, schlägt die Hände vor's Gesicht). Gott!... Gott!...

Hermine (triumphirenb). Sehen Sie, das wäre noch ein Beweiß! So was könnte ich nicht! Dazu wär' mir mein schönes junges Leben zu lieb. Aber Sie thun ja so groß und stark. Warum bleiben Sie mir den Beweiß schulbig? Sie können auch nur große Worte machen!

Martha (richtet sich aus). Was hab' ich benn gesagt? Sie haben gesprochen. Und jetzt ist es genug. Ich will mich nicht mehr länger erniedrigen!

Hermine (wie vorher). Aha! Streden Sie die Waffen? Ich noch nicht! Ich noch nicht! Für mich kommt jetzt erst der Entscheidungskampf.

Martha (hat sich zusammengerasst). Ah! Berstellen Sie sich boch nicht! Freuen Sie sich lieber, daß Sie gesiegt haben!

hermine. Wer weiß! Wer weiß!

Martha. Sie ziehen jett hier ein, und ich muß fort! Ich hab' meine Heimath verloren, und Sie haben eine gefunden!

Hermine (mit settsamem Lächeln). Ich eine Heimath? Was Sie sich wohl einbilden!

Martha. In, wir haben unsere Plate vertauscht. Sie haben bas große Loos, und ich bin bettelarm!

hermine (fast weich). Närrchen, Sie!

Martha. So freuen Sie sich boch! Freuen Sie sich boch! Aber Eins muß ich noch wissen, eh' ich geh'!

Hermine. Immerzu, Sie schwärmerische Seele!

Martha (hoch aufgerichtet). Sie haben mich gefragt, ob ich für ihn sterben könnte. Können Sie benn für ihn leben? Können Sie für ihn leben? Können Sie überhaupt für einen andern Menschen leben, als für sich selbst?

Hermine (betreien, ausweichenb). Was Sie für ver= fängliche Fragen stellen!

Martha. Sie brauchen mir nicht zu antworten! Die Antwort fieht in Ihren Augen.

Hermine. Jest find Sie wohl ftolz, daß Sie das herausbekommen haben? (Sie macht ein paar Schritte nach links zum Sophatisch.)

Martha. Ja, ich weiß genug. Machen Sie ihn fo glücklich wie Sie können! . . . Wie Sie können! (Sie wendet sich zum Gehen nach rechts hinten.)

Hermine. Ah bah! So viel wie Sie kann ich immer noch.

Karl Egon (tommt ichnell bie Gartentreppe herauf, bemertt gunächft nur hermine, die im Licht ber Lampe fteht, währenb Martha bereits in ben bunkleren hintergrund rechts getreten ift. Er geht freudig auf Hermine zu, stredt ihr beibe Hände entgegen). Da bift Du ja endlich, Liebste. Gott sei Dank! Großmutter und ich haben schon den ganzen Garten und Hof nach Dir abgesucht.

hermine. Wo haft Du fie benn gelaffen?

Karl Egon. Großmutter meinst Du? Ach, die sitt wie gewöhnlich im Gartenhaus und zerbricht sich den Kopf über den Sirius und die anderen bejahrten Herren da oben. Aber krieg' ich denn kein ordentsliches Willkommen? (Er will sie an sich ziehen.)

Hermine (mit einer schnellen Wenbung). Siehst Du nicht? Martha steht ba.

Karl Egon (verblüfft). Wo benn? (Er breht fic um.) Du auch hier, Martha? Das freut mich! Was machst Du benn da an der Thür? Komm' doch näher!

Martha (an der Thur rechts, ohne sich zu rühren). Ich habe Deine Braut nur nach was fragen wollen.

Karl Egon. Na und?

Martha. Sie ift mir die Antwort schuldig geblieben. Aber ich hab's in ihren Augen gelesen. Ich gratulire Dir! (Ste öffnet die Thur und geht langsam hinaus.)

Karl Egon (schüttelt verwundert den Ropf). Berftehft Du bas?

Hermine. Ich glaube, ja.

Karl Egon (unmuthig). Na, ich nicht.

Hermine (lehnt fic mit dem Rüden gegen den Sophatisch). Haft Du gehört, wie Wartha mich genannt hat?

Karl Egon. Rein. Wie benn?

hermine. Deine Braut hat sie mich genannt.

Karl Egon (unruhig). Ja, bift Du das denn nicht? Bist Du's nicht heute geworden? Hermine! Um Gotteswillen! Soll das Spiel denn von Reuem ansangen?

Hermine (ruhig und entschlossen). Gut. Ich will nachgeben. Ich will Dir gehören. Aber ich mache eine Bedingung.

Karl Egon. Bedingung! Bedingung! Haft Du mich noch nicht genug gequält? Siehst Du nicht, daß ich's kaum noch ertrage?

Hermine. Ich mache eine Bebingung, Egon! Karl Egon. Also in Gottes Namen, die ist?

Hermine. Daß Du mit mir in die Welt hinaus= gehst. Daß wir uns nicht hier in die Einsamkeit zu ben Bauern herseben.

Karl Egon (fährt auf, beherricht sich). Du beliebst zu spaßen.

Hermine. Nein, nein, Egon. Versprich mir das. Versprich mir das! Denk, ich soll mein schönes, wonniges Zigeunerleben aufgeben, um mich hier zu vergraben?! Ich soll meine amusanten, komischen, verrückten Menschen im Stich lassen, um hier Deine Frösche quaken zu hören? Nein, nein! Ich glaube, ich würde sterben vor Langerweile!

Karl Egon (ist erregt auf und ab gegangen, bleibt stehen). Du haft also wirklich noch nicht genug?! Der Cirkelstanz soll von Neuem losgehen?!

Hermine. Romm' mit, Egon! Romm' mit! Du wirft es nicht bereuen. Es ist eine wundervolle Welt.

Du kennst sie nicht. Ein Mensch immer verbrehter als ber Andere! Du wirst etwas erleben!

Karl Egon (tommt auf sie zu). Hermine, entsinne Dich, was Du mir heut' Bormittag versprochen haft. Was wir abgemacht haben.

Hermine. Ach, Du Rind, gar nichts war abs gemacht. Das bilbeft Du Dir nur ein.

Karl Egon (erregt). Hermine, ich habe boch noch meine fünf Sinne! (Er steht bicht vor ihr, umschlingt sie.) Hab' ich Dich nicht im Arm gehalten, so wie jett? Haft Du mich nicht geküßt, wie jett?! (Er brückt sie an sich und klist sie.)

Hermine (mit Sträuben). Nicht boch! ... Nicht boch! Karl Egon (in fie hineinsprechenb). Haft Du mir ba nicht versprochen, Du willst bei mir bleiben und mir gehören?

Hermine (ebenfalls erregt). Ja, ja, Dir gehören! Dir gehören! Aber nicht hier! Dort draußen! (Lodend.) Hinter den Wälbern, weißt Du!

Karl Egon (will sie wieber tuffen). Hab' ich das Alles nur geträumt? Sieh' mich an, Hermine!

Hermine (entzieht sich ihm rasch). Nicht wieder mit Gewalt kommen, Liebling! Sonst muß ich wieder zu Allem Ja sagen, was Du willst, und dann bist Du bose, wenn ich's nachher nicht halten kann.

Karl Egon. Also mit anderen Worten, ich hab' Dich heute Bormittag überrumpelt?! Du hast mir kein Bersprechen gegeben? Du hast zu Allem nur genickt, um mich los zu sein?

Hermine. Ach, Du Dummkopf, wer will Dich los sein? Will ich Dich nicht gerade sesthalten, so recht, recht festhalten und mit mir ziehen? Sieh', Liebster, ich habe heut' Nachmittag, als Du fort warst, einen langen, langen Spaziergang gemacht...

Karl Egon. Warst Du benn nicht ausgeritten? Hermine (sest sich). Nein, ich wollte absichtlich zu Fuß gehen. Zu Pferbe sieht sich Alles so ganz anders an, so sestlich, so sonntäglich. Aber ich wollte grad' mal ausprobiren, wie es wohl am Alltag bei Dir aussieht. Denn Ihr auf bem Lande, Ihr habt ja nichts wie Alltag.

Karl Egon. Ja, so viel Feiertage haben wir freilich nicht, wie Du und Deine Bonhomiens.

Hermine (lebhaft). Siehst Du, und ich brauche so nothwendig Feiertage! Ich fürchte mich so vor dem Alltag! Das ist ja meine ganze Angst. Deshalb ging ich also zu Fuß durch das Dorf und weiter hinaus auf die Felder.

Karl Egon (gespannt). Na, und wie war Dir da braußen zu Muth? War's nicht schön so allein in ber Weite?

Hermine. Ja, ich war froh, als ich erst aus bem Dorf 'raus war. Ich sah so viele kleine Kinder und so häßliche alte Weiber. Und die armseligen Kathen und der Schmut überall! Pfui!

Karl Egon. Was hab' ich Dir benn gesagt? Ist das nicht eine Aufgabe, da mal Wandel zu schaffen? All biese Arbeitsthiere und Gebärmaschinen zu Menschen zu machen? Eine Aufgabe, die sich wahr= haftig lohnt?

Hermine. Aber nicht für mich! Ich fasse nicht gern Schmutz an. Man macht sich die Handschuhe schmutzig.

Karl Egon. Wie war's benn braußen auf ben Felbern? Hoffentlich boch beffer?

Hermine. Anfangs ja. Ich ging und ging. Aber auf einmal bekam ich so eine unbestimmte Angst, so eine Angst vor mir selber, und die wurde immer stärker.

Karl Egon. Aber woher benn?

Hermine. Die kam von der furchtbaren Einsamskeit! Bon der grauenvollen Stille! Man fühlt sein Blut rauschen. Man hört sich denken. Entseylich! Ich bin einsach davongelausen, und schließlich war ich froh, wie ich wieder im Dorf war und die kleinen Kinder und die alten Weiber sah . . . . Was sagft Du dazu?

Karl Egon (in fiarter Bewegung, lacht turz auf). Tja, bas ist freilich schlimm! Sehr schlimm!

Hermine (aufathmenb). Nicht wahr, ich bin nicht für die Einsamkeit geboren? Das fiehst Du boch selbst ein?

Karl Egon (geht mit sich ringenb auf und ab, schweigt). Hermine (springt auf, läuft zu ihm hin). Und Du auch nicht, mein Liebling! Du auch nicht! Für Dich wär's ebenso ein Unglück, wie für mich.

Karl Egon (versunken). Glaubst Du? Meinst Du?

Hermine (an ihn gelehnt, sieht zu ihm auf). Ganz bes stimmt! So gewiß ich Dich lieb habe!

Karl Egon. Haft Du das überhaupt? Manchmal hab' ich so meine Zweifel.

Hermine (schmiegt sich an ihn). Komm' mit, Egon! Komm' mit! Siehst Du nicht, wie bas Glück Dir winkt? (Sie sieht ihn lodenb an und beutet nach braußen.)

Karl Egon (ergreift ihre Hand, leibenschaftlich). Lass mich nicht im Stich, Hermine! Lass mich nicht im Stich! Ich brauche Dich hier. Du sollst mir ja helsen. Ohne Dich kann ich vielleicht gar nicht, was ich will.

Hermine. Ich will Dir helfen. Aber nicht hier. Dort braußen! Dort braußen hinter den Wälbern! Du verdienst wahrhaftig ein besseres Schicksal, als schmutzige Bauern zur Seife zu erziehen.

Karl Egon. Ich habe hier nur eine Angst, Hermine . . .

Hermine (rasa). Wovor? Sag's mir. Jest weiß ich, daß ich Dich habe und Dich halte.

Karl Egon. Ich fürchte mich, zu werden wie die Bäter, wie die Nachbarn, wie Alle hier. Gemein, gewöhnlich zu werden, fürcht' ich mich. Das steigt wie die Wiesennebel aus unserm Boden auf, das hüllt Einen wie ein Leichentuch ein, daß man Weg und Steg verliert und elend im Moraft umkommt! Davor fürcht' ich mich.

Hermine. Siehst Du! Siehst Du! Und ich soll mich nicht davor fürchten?!

Karl Egon. Ach, Du bringst ja so viel frisches, frembes Blut mit. Du kannst nie davon angesteckt werden. Deshalb brauche ich Dich, deshalb klammere ich mich an Dich! Ueberlass' mich nicht meinem Schicksfal, Hermine! Lass' mich nicht wie die Andern werden!

Hermine. Ich ziehe Dich mit mir hinaus aus all ben Rebeln. Ich ziehe Dich mit hinaus.

Karl Egon (ohne auf sie zu hören). Ich biete Dir Alles, was Du bort braußen haft, und mehr. Sieh', ich komme aus Danzig. Es ist Alles in Ordnung, Alles auf dem besten Wege. Du wirst ein Heim haben, wie Du es in Deiner jezigen Welt nie haben kannst, wie weit und breit keins existirt. Ich will Dich auf den Händen tragen. Es wird auch an Menschen nicht sehlen, wenn wir wollen.

Hermine (leibenschaftlich). Du bietest mir ein Heim und ein Schloß, wenn ich bleibe. Und ich biete mich selbst, wenn Du mir folgst. Was gilt mehr? Ich sage Dir, nimm mich hin! Nimm mich hin! Mach' mich zu Deiner Geliebten! Mach' mit mir, was Du willst! Ich will ja nichts wie Dich! Ich will Dich selig machen, wie noch kein Mensch war! Aber geh' mit mir! Geh' mit! (Sie umschlingt ihn wilb.)

Karl Egon (faßt fic taumelnb an den Kopf). Hermine... Hermine!

hermine (fortreißenb). Sag' ja! Sag' ja!

Karl Egon (steht in schwerstem Kampf ba, will sprechen und tann nicht).

hermine (breitet ihre Arme aus). Schwindelt Dir, Liebster? Komm'! Kuffe mich! Du haft Ja gesagt!

Karl Egon (einen Schritt durüd, rudweise). Ich kann nicht, und ich kann nicht, und ich kann nicht!

Hermine (prallt durlid, fast schreienb). Dann bleib' wo Du bist, Du Philister! Bleib' was Du bist!

Karl Egon (erschroden). Hermine, nimm boch Bersnunft an! Hör' boch, was ich sagen will!

Hermine. Gieb Dir keine Muhe mehr. Zwischen uns ift Alles aus!

Karl Egon. Hermine, hör' nur ein Wort! Ich bin ja hier angekettet! Ich bin ja festgeschworen mit dem Stärksen was es giebt! Ich hab' meinem Bater in seiner letten Stunde versprochen, ich will auf meinem Bosten hier stehen und fallen!

Hermine (tatt). Lass einen Wagen anspannen. Ich sahre noch mit dem Nachtzug ab.

Karl Egon (erschüttert). Hermine, befinn' Dich! Noch ist es Zeit! (Er will ihre hand ergreifen.)

hermine (tritt heftig durlid). Rühr' mich nicht an! Mir ekelt vor Dir!

Karl Egon (außer sich). Und Du willst mich ge= liebt haben? Komöbie haft Du gespielt!

Hermine (tritt bicht an ihn heran, mit verhaltenem Sah, fast heiser). Ich hab' mich Dir angeboten . . . und Du . . . Du . . . Mir ekelt vor Dir!

Karl Egon (wendet fich mit einer heftigen Geberbe ab). Dann geb'! Dann geb'!

Rathke (ift icon während ber letten Worte von rechts her eingetreten, hat einen Augenblid gezögert, kommt jest naber, flüstert halblaut). Junger Herr! . . . Junger Herr!

Karl Egon (fteht da, ohne zu antworten).

Rathke (näher heran, macht Zeichen nach braußen). Junger Herr? . . . Junger Herr?

Karl Egon (breht sich um, mit mühsam verhaltenem Schmerz). Sind Sie zurud, Rathke? Was bringen Sie Schönes?

Rathke. Ich hab' ihm ja fo zugesett! So zu= gesett! Nu möcht er gern noch mal mit Ihnen reben!

Karl Egon (heftig). Kriecht er zu Kreuz?! . . . . Dann um so besser für ihn!

Rathke. Pft! Er steht ja braußen im Gang! Ich hab' ihn gleich mitgebracht!

Karl Egon (mit wilber Freude). Der kommt mir grabe recht! Der kommt mir recht!

Rathke. Ru man nicht nachgeben, junger Herr! Man um Gotteswillen nicht nachgeben!

Karl Egon (wie vorher). Schicken Sie ihn nur herein! Hermine (hat sich bis zur Thür lints zurückgezogen). Und lassen Sie einen Wagen anspannen, Rathke! Ich sahre noch heute Abend ab.

Rathke (gang verbutt). Ift die Möglichkeit?

Karl Egon (turz). Thun Sie, wie das gnädige Fraulein befiehlt!

Hermine. In einer Viertelftunde bin ich reises fertig! Beeilen Sie fich ein Bischen! Meine Zeit hier ift abgelaufen! (Sie geht mit einem turzen Gruß ab.)

Halbe, Haus Rojenhagen.

Rathke (sieht ihr topsschittelnb nach, kratt sich hinter ben Ohren). Soll ich nu wirklich anspannen lassen, junger Herr?

Karl Egon (finster). Sind Sie taub, Rathke?! . . . Rönnen Sie nicht hören, was Ihnen besohlen wirb?!

Rathke. Das Fräulein reift doch nicht für immer ab?

Karl Egon. Ja, für immer! Und jest machen Sie, daß Sie mir Boß hereinschiden! Ich habe Luft, mal mit ihm abzurechnen.

Rathke (topfschüttelnb). Ne, aber so was! So was! (Er geht rechts hinten hinaus, ab, läßt die Thür offen.)

Karl Egon (geht in wilber Erregung auf und nieber, ringt nach Beherrichung).

Doß (tritt durch die offene Thur ein, scheu und finster, bleibt fteben, scheint nach Worten zu suchen).

Karl Egon (breht sich brüst um). Sind Sie ba?

Doß (langsam herausbringenb). Za, Ihr Inspektor hat mir gefagt, Sie wollen mit mir sprechen!

Karl Egon (lacht turz auf). Ich mit Ihnen? Nein! Wenn Sie mir nichts zu sagen haben, hatten Sie sich die Mühe sparen können! Dann sind wir fertig, eh' wir angesangen haben!

Doß (schließt bie Thar hinter sich, tommt näher). Ich hab' von Ihrem Inspektor gehört, Sie haben Dokumente von wegen meinem Wiesenland.

Karl Egon. Das stimmt!

Doß. Das soll nu auf einmal nicht mehr mir gehören . . . das soll der Gemeinde gehören . . .?

Karl Egon. Stimmt ebenfalls, wie die Urkunden beweisen!

Voß. Nu wollen Sie damit wohl vor Gericht gehen und wollen mich verklagen, daß ich das Land wieder 'raußgeben soll an die Gemeinde?

Karl Egon. Dazu bin ich entschloffen.

Doß (lauernb). Und wenn bie Gemeinbe Recht bekommt, dann wollen Sie ihr wohl nachher das Wiesenland abkaufen?

Karl Egon. Darüber bin ich Ihnen keine Aus-

Dog. Kann ich mir die Dokumente mal ansehen?

Karl Egon. Da liegt die Mappe auf dem Tisch.

Dog (gest langsam sum Mitteltisch). Wenn Sie mir's überhaupt in die Hand geben wollen?

Karl Egon. Wieso benn nicht?

Doß (mit turzem Auflachen). Ich könnt' ja die ganzen Wische nehmen und kreuz und quer entzwei reißen.

Karl Egon (ladjend). Das würde Ihnen verzweifelt wenig nützen. Das find Alles nur Abschriften. Die Originale liegen wohlverwahrt bei Gericht.

Voß. Na, dann kann ich sie ja ruhig nehmen.

Karl Egon. Ja, und meinethalben auch entzwei reißen. Die Thatsachen bleiben barum boch bestehen.

Doß (schlägt bie Mappe auf, blättert ein wenig, beginnt zu kefen).

Karl Egon (geht mit raften Schritten auf und ab, gang in seine Gebanten versunten, ohne auf Bof gu achten).

Doß (wirb nach einigen Augenbliden bes Lesens unruhig, blättert hastig weiter, liest wieber, schlägt bie Mappe heftig zu, wirft sie auf ben Tisch, in mühsam verhaltener Aufregung, ohne ein Wort herauszubringen).

Karl Egon (fiebt auf, bemerkt Bosens Bewegung, tommt näher). Na, mein Bester, was sagen Sie jest? Sind Sie jest überzeugt?

Doß (herausstoßenb). Gefälscht ift das Alles! Beiter nichts wie gefälscht!

Karl Egon. Dho, Berehrtefter! Immer sachte! Sie find hier in meinem Hause! Merken Sie fich bas!

Ook (in sitternber Buth). Und ich fag' noch hundert Mal, das muß gefälscht sein! Mein Großvater kann doch dem Dorf nicht ein ganzes Stück Land wegstibist haben. Das ist gelogen!

Karl Egon. Er hat's aber doch gethan. Er hat bie gute Gelegenheit in der Franzosenzeit benutzt. Sie sehen, wer selber im Glashause sitzt, soll nicht mit Steinen wersen! Fassen Sie künftig an Ihre eigene Nase, statt meine Familie zu beschimpsen!

Voß (in heftigem Kampf, mit gepreßter Stimme). Davon wollen Sie nu also Gebrauch machen?

Karl Egon. Ja, wenn Sie nicht gutwillig nach= geben, mach' ich bavon Gebrauch!

Dog. Und wenn Sie gewinnen, benten Sie wohl, ich bin geliefert?

Karl Egon. Das können Sie sich selber beantworten. Dog. Wissen Sie, was Ihr Inspektor vorher zu mir gesagt hat? Karl Egon. Wie soll ich das wissen?

Dog. Sie haben mein Tobesurtheil in ber Hand, hat er gefagt.

Karl Egon. Nun also!

Voß (finster brohend). Wer weiß, wem sein Tobes= urtheil das ist.

Karl Egon. Glauben Sie vielleicht, ich fürchte mich vor Ihnen? Von jett ab heißt es: Sie ober ich! Ich bin Ihnen im Guten entgegengekommen. Sie haben Alles abgelehnt. Sie haben mich so weit getrieben! Beklagen Sie sich also nicht!

Voß. Sie find ja der richtige Sohn von Ihrem Bater! Sie tragen Ihren Namen nicht umsonft!

Karl Egon. Darauf bin ich stolz!

Doß (heiser). Wie steht geschrieben? . . . Ich will Euch strafen bis in's siebente Glieb!

Karl Egon. Zum letten Mal, Mann, gehen Sie mit sich zu Rath! Aber machen Sie's kurz! Machen Sie's kurz! Ich warte nicht länger!

Doß. Ich werd's so turz machen, wie ich kann! Karl Egon. Denn wenn Sie bis morgen früh ben Wiesenweg nicht freigeben, bann lass' ich ben Schlagbaum mit Gewalt aufmachen. Gewalt gegen Gewalt!

Voß. Gewalt gegen Gewalt?... So, so! Karl Egon. Za! Sie ober ich! Das Maaß ift voll!

Doß (mißt ihn mit einem langen Blid). Das Maaß ift voll! . . . Es ist gut! Es ist gut! (Er geht gesentten

Ropfes langfam rechts hinaus, begegnet in ber Thur Martha. Beibe fteben fich einen Augenblid gegenuber, feben fich an, fcweigen. Dann geht Bog hinaus, ab.)

Martha (läuft in stiegender Angst zu Karl Egon). Nimm Dich in Acht, Karl! Rimm Dich in Acht! Er hat was in seinem Gesicht gehabt . . .

Karl Egon. Jeht kommt's, wie mein Vater prophezeit hat! Es geht auf Leben und Tod! Jeht wird mir wieder wohl!

Martha. Du haft ihn furchtbar gereizt. Nimm Dich in Acht vor ihm! Trau' ihm nicht! Trau' ihm nicht!

Karl Egon. Ganz egal, was geschieht! Ich kann bem Schlimmsten in's Auge sehen! Und wenn ich in bieser Minute fallen muß! Um so besser! Um so besser! Um so besser!

Martha. Red' blos nicht so, Karl! Red' blos nicht so! Wenn ich bent', daß Dir was passirt . . .! (Mit sich ringend.) Und ich . . .?!

Karl Egon (in wilbem Schmerz für sich). Wahnsinniger Narr Du! Haft Dir einzebildet, Du kannst Dein Leben auf Deine Faust leben! Kannst Vergangnes begraben sein lassen! Narr! Narr! Hier bist du angeschmiebet! Hier bist Du festgepstanzt! Im Staube sollst Du kriechen, wie Deine Bater! Zur Gemeinheit bist Du verdammt Dein Lebenlang! Das ist die Erbschaft, die Ihr mir hinterlassen habt!

Martha (hat heftig mit sich gerungen, rafft sich auf). Karl, ich muß Dir etwas sagen. Hör' mich an.

Karl Egon (ohne auf sie zu achten). Gut! Ihr follt Euren Willen haben! Ich bin nichts Besseres als Ihr! Ich bin ein Rosenhagen und muß es bleiben! Tod und Teufel! Dann will ich's wenigstens ganz sein!

Martha (berührt seinen Arm). Hör' mich an, Karl! Ich muß Dir etwas von mir sagen!

Karl Egon (seht auf). Was willst Du? Lass micht. Du sollst wissen, was ich gethan hab'. Dann mach' mit mir, was Du willst!

Karl Egon (wieber zu sich, wie abweseub). Ich will Euch beweisen, daß ich von Eurem Holz bin! Ihr sollt Eure Freude an mir haben!

Martha. Hör' mich an, Karl. Du weißt nicht, wie schlecht und hinterlistig ich bin. Ich hab' ja Boß ausgehetzt heute Bormittag! Ich hab' ihn ausgehetzt gegen Dich! Ich hab' ihm von Deinem Plan mit dem Schloß und Allem erzählt und hab' ihn in die Buth gehetzt! Ich bin schuld, hörst Du, ich bin schuld, wenn Dir was passirt!

Karl Egon (sieht sie mit großen Augen an). Martha . . . ?

Martha (mit einem traurigen Lächeln). Glaubst Du mir jett, was ich für ein verworfenes Geschöpf bin? Das hast Du wohl nicht geahnt?

Karl Egon (wie irr). Weshalb haft Du das gethan, Martha?

Martha (rudweise herausstoßend). Beil ich's Hermine nicht gegönnt hab'! . . . . Beil ich um Glück und

Heimath und Alles gekämpft hab'! . . . . Weil ich ben Gebanken nicht extragen hab', daß Du . . . daß Du . . . . daß Du . . . eine Andere nimmft, und daß ich fort muß von Dir! Jet weißt Du's! Jet mach' mit mir, was Du willst! Was Du willst!

Karl Egon (wie betäubt). Steht es so? . . . Das hab' ich freilich nicht gewußt.

Martha. Jest verftoß' mich! Jest verftoß' mich! Ich hab's nicht anders verdient.

Karl Egon (macht langsam einige Schritte, tief versunten). Das hab' ich freilich nicht gewußt. Das ist etwas Anderes.

Martha. Siehst Du jest, wen Du um Dich geshabt hast?! Das ist ber Lohn, daß Ihr mich ins Haus genommen habt! So dant' ich's Euch!

Karl Egon (richtet fic auf, finster und ruhig). Geh' jett! Laff' mich allein!

Martha (in letter Angst). Rarl?! . . . Rarl?!

Karl Egon (rect sich auf). Geh'! sag' ich Dir. Ich will allein sein in meinem Haus und auf meinem Boben.

Martha (gebrochen). Dann wünsch' ich Dir alles
... alles Gute vom Schickfal.

Karl Egon. Mein Schicksal wächst jest aus bieser Erbe, auf die ich von meinen Bätern gestellt bin. Das wird sich erfüllen, so oder so!

Martha (leise). Leb' wohl!

Karl Egon (wendet fich ab). Geh'!

Martha (geht langfam burch ben glur, taumelt plöplich

zurüd, da sie braußen im Mondlicht undeutlich eine Gestalt am Gartensteg auftauchen sieht, schreit halblaut auf). Barmherziger Gott! . . . Barmherziger Gott!

Karl Egon (ber mit bem Rüden zu ihr fieht, fieht fich um). Was fehlt Dir?... Was haft Du noch?

Martha (sucht sich zu beherrichen). Mir war's, als wenn ich draußen was hör'.

Karl Egon. Das wird der Wagen fein, der vor'm Haus vorfährt.

Martha (in sliegender Angst, läuft zu der Glasthur und will sie schließen).

Karl Egon (tommt verwundert näher). Was machst Du da? Laff' doch die Thur offen. Es ist schwül.

Martha (sucht ihre Angst zu verbergen). Ich weiß nicht, mir ist so Angst. Der Wond scheint so hell. Soll ich nicht lieber zumachen?

Karl Egon. Nein, laff' offen. Der Ropf brennt mir wie Feuer! Ich muß Luft haben! (Er ift ebenfalls gur Thur getreten, macht fie weit auf, ohne noch hinaus gu feben.)

Martha (mit erstidter Stimme). Siehst Du nicht?! Da steht wer draußen im Garten beim Steg! Siehst Du nicht?

Karl Egon (breht fich jäh um, einen Schritt vor). Heda! Wer ift da draußen?! Wer steht im Garten? Holla! Antwort! (Kurze Pause. Alles schweigt. Man sieht im Wondslicht im Garten eine Gestalt beim Steg stehen.)

Martha (schreiend). Das ift Boß! . . . Das ist Boß!

Karl Egon (wieber einen Schritt vor, bis nabe zur

Treppe, mit lauter Stimme). Wer da braußen im Garten fieht? Antwort!

Martha (in fliegender Angst). Rette Dich, Karl! Rette Dich!

Karl Egon (fest und laut). Ich laufe nicht fort vor Boß! (Er ruft hinüber.) Sind Sie da draußen, Boß? Was haben Sie im Garten zu suchen? Gehen Sie nach Hause!

Martha. Barmherziger Gott! . . . Ich seh' was im Mondlicht bligen! Jest legt er an! . . . Barmsherziger Gott! (Sie will ihn schügend umklammern, wird von ihm zurüdgestoßen, schwantt halb ohnmächtig, lehnt sich an den Thürpfosten.)

Karl Egon (ift hart an ben Rand ber Treppe getreten) ruft hinüber). Schießen Sie, Boß, wenn Sie den Muth haben! . . . Hier steht der letzte Rosenhagen! Schießen Sie! (Er steht aufrecht da. Im nächsten Augenblid fällt ein Schuß.

Karl Egon (faßt fic an die Bruft, taumelt jurud). Das hat ... getroffen! (Er fintt auf der oberften Treppenftufe nieder.)

Voßens Stirume (aus bem Garten). Gewalt gegen Gewalt! Das Maaß war voll! (Man fieht ihn langsam bavongehen.)

Martha (beugt sich über Karl Egon). Karlchen! . . . . Einzigster! . . . Bleib' leben! Bleib' leben! Soll ich schuld sein, daß Du stirbst?!

Rathke (stürzt herein, mit ersticken Brüllen). Das hat boch kein Anderer wie Boß gethan! . . . Den Hund erwürg' ich!

Martha (außer sich). Nach dem Doktor, Rathke! . . . Nach dem Doktor! Lassen Sie jagen, was Sie können!

Rathke (murmelnb). So 'n Hund! . . . So 'n Hund! (Er geht gesentten Kopfes hinaus.)

Martha (sucht mit bem Taschentuch bas Blut zu ftillen). Karlchen, haft Du Schmerzen? Der Doktor kommt ja balb!

Karl Egon (fcuttelt ben Ropf, schwer athmenb). Rein Dottor! . . . Es ift . . . aus! . . . . Bo ift Hermine?

Martha (verzweiselt). Sieh mich an, Einzigster! Ich bin ja bei Dir!

Karl Egon. Wo ift Hermine?

Hermine (tommt schnell herein, im Reisetleib). Was ist geschehen? . . . Was ist geschehen? . . . (Sie schreit auf.) Egon?! . . . Egon?! . . . (Sie wantt zu ihm hin.)

Martha (mühsam). Hermine ift jest ba!

Karl Egon. Wo bift Du, Hermine? Ich seh' Dich nicht!

Hermine (twiet bei ihm nieber). Ich bin ja hier! Dicht bei Dir! ... Rennst Du mich nicht, mein Liebling?

Karl Egon (schwach). Leg' Deine Hand auf meine Stirn!

Hermine (erschüttert). Liebster, verzeih' mir! 3ch war's nicht werth! Berzeih' mir!

Karl Egon (hält ihre Hand fest). So ift es gut!

Martha (richtet sich auf, tritt bei Seite). Ich bin ihm nichts! . . . Er will nichts von mir wissen!

Die alte Rosenhagen (want herein, bleibt stehen, thrunenlos). Jung'! . . . Jung'!

Karl Egon (richtet sich im letten Kampse auf, sieht bie Alte mit großen Augen an). Großmutter, Du auch hier? ... Siehst Du den schönen Stern, der da untergeht? ... Soll ich ihn grüßen? (Er sinkt zurste und ftirbt.)

Die alte Rosenhagen. Zeht ist er vorausgegangen, Quartier bestellen!

Borhang.

UNIV. OF MICHIGAN,

MAR 27 1913

von Max Halbe erschien im Verlage von Georg Bondi in Berlin:

| Freie Liebe, Drama             | mf.  | 2,—.             |
|--------------------------------|------|------------------|
| Eisgang, Schauspiel            | "    | 1,50.            |
| Jugend, Liebesdrama            | n    | 2,—.             |
| geb.                           | "    | ₃,—.             |
| Der Amerikafahrer, Scherzspiel |      |                  |
| in Knittelreimen               | "    | 2,—.             |
| Lebenswende, Komödie           | "    | 2,—.             |
| Frau Meseck, Dorfgeschichte    | "    | 1,50.            |
| geb.                           | "    | 2,50.            |
| Mutter Erde, Drama             | "    | 2,—.             |
| geb.                           | "    | 3,50.            |
| Der Eroberer, Tragödie         | "    | 2,—.             |
| geb.                           | "    | 3,—.             |
| Die Heimathlosen, Drama        | "    | 2,—.             |
|                                | , ,, | 3,—.             |
| Das tausendjährige Reich,      |      |                  |
| Drama                          | "    | 2,—.             |
| geb.                           |      | ₃,—.             |
| Ein Meteor, Künstlergeschichte | "    | 2,—              |
| geb.                           |      | 3, <del></del> . |

"Pas Aeunzehnte Jahrhundert in Deutschlands Entwicklung" vereinigt eine Unzahl hervorragender Männer der Wissenschaft, die aus Unlaß des Jahrhundertwechsels die letzen hundert Jahre deutscher Entwicklung auf den wichtigsten Kulturgebieten historisch-kritisch behandeln. Herausgeber ist Dr. Paul Schlenther, Direktor des Wiener Hosburgtheaters. Uns dieser Sammlung sind bis Januar 1901 folgende Einzelwerke im Verlage von Seorg Vendi in Verlin erschienen:

Dr. **Cheobald Ziegler**, ord. Professor a. d. Univ. Straßburg: Die geistigen und socialen Strömungen des 19. Jahrhunderts.

Dr. Cornelius Gurlitt, ord. Professor a. d. Kgl. techn. Hochschule zu Dresden: Die deutsche Kunst des 19. Jahrhunderts.

Dr. Richard M. Meyer, Professor in Berlin: Die deutsche Litteratur des 19. Jahrhunderts.

Dr. Georg Kaufmann, ord. Professor an der Universität Breslau: Politische Geschichte Deutschlands im 19. Jahrhundert.

Die folgenden Bande der Sammlung find in Vorbereitung:

Dr. Siegmund Günther, ord. Professor a. d. technischen Hochschule München: Geschichte der anorganischen Naturwissenschaften im 19. Jahrhundert. (Erscheint februar 1901.)

Dr. Franz Carl Müller in München: Geschichte der organischen Aaturwissenschaften im 19. Jahrhundert.

Dr. Heinrich Welti in Berlin: Das musikalische Drama und die Musik des 19. Jahrhunderts in Deutschland.

Dr. Paul Schlenther, Direktor des K. K. Hofburgtheaters zu Wien: Geschichte des deutschen Cheaters im 19. Jahrhundert.

Frit Hoenig, Hauptmann a. D. in Berlin: Deutsche Kriegsgeschichte des 19. Jahrhunderts.

Dr. Werner Sombart, Professor an der Universität Breslau: Die deutsche Volkswirtschaft des 19. Jahrhunderts.